**NEUE SAMMLUNG VON GESETZEN,** STATUTEN UND VERORDNUNGEN FÜR FRANKFURT A...

Frankfurt am Main (Germany)







### HARVARD LAW LIBRARY

Received DEC 2 4 1926





#### Neue

# Sammlung von Gesetzen,

# Statuten und Verordnungen

für

Frankfurt a. M.

Berausgegeben

bon

Dr. A. g. E. von Oven.

III.

Baugesețe und Baupolizeiverordnungen.
2. vermehrte Auslage.
1809—1879.

Frantfurt a. M., 1879. Berlag von Wilhelm Rommel.

# Bangesetze

und

# Baupolizei-Berordnungen

für

Frantfurt a. M.

1809-1879.

Herausgegeben -

bon

Dr. A. H. E. von Oven.

Zweite mit ben neuen Gesehen und Verordnungen bis 1879 bermehrte Auflage.

Frantfurt a. M., 1879. Berlag von Wilhelm Rommel.

DEC 24 28

### Vorwort gur erften Auflage.

Die in diesem Bändchen enthaltene Sammlung bezweckt eine Zusammenstellung aller für das Bauwesen in Franksurt a. M. gültigen und dem Fachmanne interessanten Gesetze und Berordnungen; sie soll das längst im Buchhandel vergrifsene Repertorium des Baustatuts von G. F. Krug mit seinen Anlagen ersehen und damit einem vielsach geäußerten, durch die neu erwachte große Bauthätigkeit lebhaft hervorsgetretenen Bunsche entgegenkommen. Eine solche Zusammenstellung schien umsomehr gerechtsertigt, als das Baustatut vom 11. Juni 1809 im vollen Contexte nur in dem Intelligenzblatte jenes Jahres und in Dr. H. Bender's Sammlung Franksurter Berordnungen aus dem Jahre 1806—16, die übrigen Franksurter Baugesetze und Berordnungen aber in der Gesetze und Statuten-Sammlung zerstreut abgedruckt, diese Abdrücke und Sammlungen aber jest nur noch antiquarisch und in wenigen completten Exemplaren zu erhalten sind.

Die folgende Sammlung gibt diesem Zwede entsprechend das Bausstatut, die zu dessen Ergänzung erschienenen Gesetze und Berordnungen, die für den Bausachmann und Baus-Unternehmer belangreichen Theile der Gewerbeordnung und des Strafgesetzs, die Instructionen und Regulative für die Entwässerungsanlagen, die Quellwasserleitung und sonst in das Bausach gehörigen gesetzlichen und baupolizeisichen Berordnungen, welche bis zur Herausgabe erschienen sind. Die ausgesnommenen Baugesetze werden auch in dem Falle ihren Werth behalten, wenn sie — nachdem sie zu statutarischen und baupolizeisichen Berordnungen auf gesetzlichem Wege erklärt worden sind — einer Revision unterzogen werden, da dieselben alsdann immer noch, weil und insoweit sie in das Gebiet des Privatrechts einschlagen, in Kraft bleiben und für die nachbarlichen Berhältnisse maßgebend sein werden.

Ein möglichst betaillirtes und vollständiges Sachregister soll ben Gebrauch erleichtern und zugleich ein Repertorium der Baugesetzgebung für Franksurt erseben.

Frankfurt a. M., im November 1872.

Dr. bon Oben.

### Vorwort zur zweiten Auflage.

Die erste Auslage bes III. Bändchens dieser Sammlung ift schon seit einiger Zeit vergriffen und eine zweite vielseitig begehrt worden. Indem dieselbe hiermit dem Publikum überreicht und gleichsreund-licher Aufnahme empsohlen wird, bemerken wir, daß dieselbe mit allen in das Bausach einschlagenden Gesehen und Verordnungen, welche seit Ende 1872 erschienen und für Franksurt a. M. von speziellem Interesse sind, vermehrt worden ist, so daß sie ein vollständiges Bild der hier in Anwendung besindlichen baupolizeilichen Bestimmungen darbietet.

Mehrsachem Bunsche gemäß ist das zur Ergänzung des Gesetes von 2. Juli 1875, die Anlegung von Straßen 2c. betr. dienende Enteignungsgesetz von 11. Juni 1874 beigesügt. Das auf Grund des § 15 des Gesetes von 2. Juli 1875 zu erlassende, schon so lange in Berathung befindliche Statut, die Anlage von Straßen und die Hernaziehung der Angrenzer zu den Kosten der Straßen-herstellung dert., soll nach Publikation in einem Nachtrag erscheinen und den Abnehmern dieser Auslage zugestellt werden.

Frankfurt a. M., im August 1879.

Dr. bon Dben.

# Inhalts-Verzeichniß.

|    | 1. Sanpotizetiwejege und Serotonangen.                    |           |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                                           | Geite.    |
| 1. | Bauftatut für die Stadt Frankfurt und Sachfenhausen von   |           |
|    | 11. Juni 1809.                                            | 1-38      |
| 2. | Bauamtliche Tarrolle.                                     | 89        |
| 3. | Wefet bom 6. Februar 1849, die Anlegung bon Garten,       |           |
| Т  | Webäuden und Strafen in den Stadtgemarkungen von Frant-   |           |
|    | furt und Sachsenhausen betr.                              | 41        |
| 4. | Befet vom 11. Febr. 1845, die Unlegung von Steinbruchen,  |           |
|    | fowie bon Cand-, Ries- und Lehmgruben betr. und Ab-       |           |
|    | änderung beffelben vom 8. Juni 1849.                      | 43        |
| 5. | Gefet vom 1. April 1851, den Wich, die Ginfriedigungen,   |           |
|    | bie Furchen und Nothwege in ben Gemartungen von Frant-    |           |
|    | furt und Sachsenhausen betr.                              | 44        |
| 6. | Gefet vom 1. April 1851, Die Errichtung von Brand         |           |
|    | mauern betr.                                              | 50        |
| 7. | Gefet vom 19. Mai 1853, bie Sohe und ben Anstrich ber     |           |
|    | in Frankfurt und ber Gemartung belegenen Gebaube, bas     |           |
|    | Absehen ber Brandmauern und die Labenerter betr.          | 53        |
| 8. | Befet vom 2. Auguft 1853, Die Erganzung bes Bauftatuts,   |           |
| Т  | namentlich Bestimmung über Unlegung von Treppen auf       |           |
|    | Strafentrottoirs und von Rebentanalen nach ben Saupt-     |           |
|    | ftragenkanälen betr.                                      | 57        |
| 9. | Gefet vom 8. Januar 1862, jur Erganzung bes Bau-          |           |
|    | ftatuts, insbesonbere bie Unlegung von Ranalen und Gent-  |           |
|    | gruben betr.                                              | <b>59</b> |
| 0. | Baupolizeiliche Berordnung vom 4. Januar 1870, bie Er-    |           |
|    | richtung von Schornsteinen und Fenerungsanlagen betr.     | 62        |
| 1. | Bauamtsverordnung vom 8. Juli 1861, bez. 20. Aug. 1868,   |           |
|    | Beränderungen an ben Stellfrahnen ber Bafferleitung betr. | 66        |
| 2. | Bauamtsverordnung vom 26. Aug. 1861, bez. 4. Dec. 1871,   |           |
|    | ben Schut ber elettromagnetischen Uhren und bes Feuer-    |           |
|    | telegraphen betr.                                         | 67        |
| 3. | Bauamtsverordnung vom 22. Marg 1866, bas Bafferholen      |           |
|    | zu gewerblichen Zweden an ben Brunnen in ben ftabtischen  |           |
|    | Bromenaden betr.                                          | 68        |

|             |                                                             | Scite. |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| 14.         | Befanntmachung ber Baubeputation bom 5. Juni 1871,          |        |
|             | Einführung von Baffertlofeten in die neuen Ranale betr.     | 68     |
| 15.         | Bekanntmachung berfelben vom 1. Juli 1871, die Anlage       |        |
|             | ber Reller in Bezug auf ihre Entwässerung burch bie neuen   |        |
|             | Kanäle betr.                                                | 69     |
| 16.         | Bedingungen, unter welchen die Entwässerung ber Gebäulich-  |        |
|             | feiten, Sofe, Garten in die neuen Ranale gestattet wirb.    | 70     |
| 17.         | Spezialbedingungen, unter welchen ber Inhalt von Baffer-    |        |
|             | floseten in die öffentlichen Kanale abgeführt werden tann.  | 77     |
| 18.         | Befanntmachung ber R. Regierung vom 17. Mai 1871, die       |        |
|             | neuen Mage und Gewichte betr.                               | 80     |
| 19.         | Befanntmachung ber Baubeputation bom 21. Dec. 1871,         |        |
|             | Maßstab der Baurisse betr.                                  | 86     |
| 20.         | Befanntmachung berfelben vom 25. Januar 1872, Reduc-        |        |
|             | tion ber in ben Bangesegen vortommenben Dagbestim-          |        |
|             | mungen in das Metermaß betr.                                | 86     |
| 21.         | Gebrauchsordnung und Baffergelbtarif ber neuen Quell-       |        |
|             | wasserleitung zu Frankfurt a. M. vom 18. Juli 1871.         |        |
|             | A. Gebrauchsordnung.                                        | 88     |
|             | B. Wassergelbtarif.                                         | 97     |
| 22.         | Auszug aus ber Gewerbeordnung bes Norddeutschen Bun-        |        |
|             | bes vom 21. Juni 1869 § 16-28. 49-54. 143. 147. 151.        | 101    |
|             | Anweisung zu deren Ausführung Nr. 3-6. 26-65.               | 110    |
| 23.         | Befanntmachung bes Reichstanzleramts bom 29. Mai 1871,      |        |
|             | allgemeine polizeiliche Bestimmungen über bie Unlegung      |        |
|             | von Dampfteffeln betr.                                      | 128    |
| 24.         | Gefet vom 3. Mai 1872, ben Betrieb ber Dampfteffel betr.    | 134    |
| 25.         | Berordnung ber R. Regierung vom 12. Aug. 1872, ben          |        |
|             | Betrieb der Dampfessel betr.                                | 135    |
| 26.         | Auszug aus bem Strafgesethuche für bas beutsche Reich       |        |
|             | vom 15. Mai 1871 § 330. 366. 367. 368. 369, Berfeh-         |        |
| -           | lungen in Bezug auf Bauten betr.                            | 140    |
| 27.         | Bekanntmachung ber Baudeputation v. 7. Mai 1874, das        |        |
|             | Deffnen und Begehen ber neuen Ranale betr.                  | 142    |
| 28.         | Bekanntmachung der Baudeputation, Schut ber Strafen-        |        |
|             | beleuchtung betr. vom 1. Juni 1874.                         | 143    |
| <b>29</b> . | Bekanntmachung bes Magistrats Polizei-Section vom 19. Janr. |        |
|             | 1875, Tagrolle ber Feldgeschwornen.                         | 144    |
| 30.         | Befanntmachung ber Baubebutation vom 4. Juni 1875, Ab-      |        |

| _               |                                                                 | Seite. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
|                 | änderung bes § 9 ber Beftimmungen für bie Entwäfferung          |        |
|                 | der Gebäude 2c. in die neuen Kanale betr.                       | 145    |
| 31.             | Polizeiverordnung, die Anlage und ben Betrieb von Stein-        |        |
|                 | brüchen, Thon-, Lehm-, Mergel-, Gups-, Sand- und bergleichen    |        |
|                 | Gruben betr., vom 29. Mai 1874.                                 | 145    |
| <b>32</b> .     |                                                                 |        |
|                 | hiefige Stadt betr., vom 9. Febr. 1875.                         | 147    |
| 33.             | Statut, betr. Die Beitragsleiftung zu ben Roften ber Rana.      |        |
|                 | lisation vom 23. Nov. 1875, bestät. 30. Jan. 1876, publ. 9. Fe- |        |
|                 | bruar 1876.                                                     | 153    |
| 34.             | Nachtrag zu bem Statut vom 23. Nov. 1875, betr. die Bei-        |        |
| •               | tragsleistung zu ben Roften ber Ranalisation, vom 28. Dec.      |        |
|                 | 1877, bestätigt 9. März 1879.                                   | 156    |
| <u>35.</u>      | Gefch vom 2. Juli 1875, betr. die Unlegung und Beranderung      |        |
|                 | von Strafen und Plägen in Städten und ländlichen Ortschaften.   | 158    |
| <del>36</del> . | Ministerialverordnung, betr. Borschriften für die Aufstellung   |        |
|                 | von Fluchtlinien und Bebauungsplänen vom 28. Mai 1876.          | 165    |
| <b>37.</b>      | Statut, das Berbot der Errichtung von Wohngebäuden an           |        |
|                 | den für den öffentlichen Verkehr und den Anbau noch nicht       |        |
|                 | fertiggestellten Strafen vom 28. April 1876.                    | 173    |
| 38.             | Polizeiverordnung betr. das Berbot der Berunreinigung           |        |
|                 | bes Mainflusses und ber Strafenkanäle vom 4. Juli 1876.         | 174    |
| <del>39.</del>  | Polizeiverordnung, betr. das Abfahren von Baugrund, Ge-         |        |
|                 | fteine 2c. aus tiefgelegenen Stellen vom 20. Febr. 1878.        | 175    |
| <u>40.</u>      | Bekanntmachung ber Bafferleitungs-Deputation, Bafferent-        |        |
|                 | nahme in leerstehenden Wohnungen zc. vom 22. Juli 1878.         | 176    |
| 41.             | Befanntmachung R. Polizei-Prafidiums, betr. Die Conceffio-      |        |
|                 | nirung von Gewerbe-Anlagen, vom 25. Oftober 1874.               | 177    |
| 42.             | Gefet, die einer befonderen Genehmigung bedürfenden gewerb-     |        |
|                 | lichen Anlagen betr., bom 2. März 1874.                         | 180    |
| <u>43.</u>      | Berordnung ber Rgl. Regierung in Biesbaden, betr. ben           |        |
|                 | Schut ber in gewerblichen Anlagen beschäftigten Arbeiter        |        |
|                 | gegen Gefahren für Leben und Gesundheit, vom 19. Mai 1874.      | 181    |
| 44.             | Polizeiverordnung, die Benutung von Locomobilen betr., vom      |        |
|                 | 13. Mai 1874.                                                   | 182    |
| 45.             | Bekanntmachung R. Regierung in Biesbaben, die Anweisung         |        |
|                 | Bur Ausführung ber Gewerbeordnung betr., vom 23. April 1877.    | 184    |
| <u>46.</u>      | Bekanntmachung der Wasserleitungs-Deputation, Abanderung        |        |
|                 | des Wassertariss betr., vom 8. März 1879.                       | 185    |

|     |                                                           | Seite.      |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 47. | Befanntmachung R. Regierung in Biesbaben, bie Bezeich-    |             |
|     | nung ber Dage und Gewichte betr., vom 16. Janr. 1878.     | 186         |
| 48. | Befet über bie Enteignung von Grundeigenthum bom          |             |
|     | 11. Juni 1874.                                            | 188         |
|     |                                                           | 200         |
|     |                                                           |             |
|     | II Manuating Manuatuna                                    |             |
|     | II. Baupolizei=Berwaltung.                                | Seite.      |
| 1.  | Berordnung über die Polizeiverwaltung vom 20. Sept. 1867. | <b>2</b> 08 |
| 2.  | Befanntmadjung bes R. Oberprafibiums vom 24. Sept.        |             |
|     | 1867, die Ginfetung des R. Polizei-Prafidiums gu Frant-   |             |
|     | furt a. M. betr.                                          | 213         |
| 3.  | Befanntmachung bes R. Minifters bes Innern vom 16. Nov.   |             |
| -   | 1867 und ber R. Regierung vom 4. Dec. 1867, ben Erlag     |             |
|     |                                                           | . 215       |
| 4.  | Regulativ vom 10. April 1877, die Organisation der Bau-   | . 210       |
| -   | beputation betr.                                          | 215         |
|     | ocpatiation octi.                                         | 210         |
|     |                                                           |             |
|     | *** 00 . *                                                |             |
|     | III. Bauprozeß.                                           | Seite.      |
| 1.  | Auszug aus ber Civil-Prozegordnung für Frankfurt vom      |             |
|     | 30. Dec. 1819 Art. 63-75 Bauarreste betr.                 | 219         |
| 2.  | Gefet vom 15. Juni 1847, Busabestimmung zu Art. 72        |             |
| -   | her Mrasebarhanna                                         | 222         |

### Bemertung.

Das Gemeinbeversaffungsgeseth für Franksurt a. M. vom 25. März 1867, die Berordnungen vom 29. Juni 1867, Ginrichtung einer K. Polizeiverwaltung zu Franksurt a. M., sind in dem ersten, die Straffenpolizeiverordnung vom 10. August 1872 in dem zweiten Bändchen dieser Sammlung enthalten.

## I. Baupolizei-Verordnungen.

# 1. Banftatut für die Stadt Frankfurt und Sachsenhausen vom 11. Juni 1809.\*)

(Die nicht mehr gultigen Bestimmungen sind mit compresser Schrift gebruckt und am linken Rande mit einem Striche bezeichnet.)

Wir Carl von Gottes Gnaden, des heiligen Stuhls zu Regensburg Erzbischof und Krimas, der Rheinischen Conföderation Fürst Primas, souderainer Fürst und Herr von Regensburg, Aschsteniung Frankfurt, Wehlar 2c. 2c. zu. haben in der Ueberzeugung, wie wenig der die Bau-Geste und Ordnungen für Unsere Stadt Frankfurt und Sachsen hausen enthaltende Ste Theil des Stantuar-Gesess der sogenannten Resormation, nebst denen in späteren Zeiten hinzugekommenen einzelnen dassigen Bauderordnungen, besonders vom Jahre 1708 und 1719 dem Bedürsnisse einer auf die heutige Zeit, Geschmack und Berhältnisse passen, möglicht vollständigen und bestimmten Gesegebung in diesen süt die össentliche Staatspolizet, wie für die Rechte des Privateigenthums gleich wichtigen Fache Genüge leiste, Uns bewogen gesunden, nachsolgende werbessetzt Bauordnung für Frankfurt und Sachsenhausen verbesserte Bauordnung für Frankfurt und Sachsenhausen werden und wie hiermit geschieht, durch örsentlichen Unschlagzu Zedermanns Kenntnis und Nachachtung publiciren zu lassen, durch deren gesellsche Sinssührung der obangezogene 8. Theil der Resormation für abrogirt zu achten ist, die übrigen einzelnen hiesigen Bauordnung übereinstimmen und ihnen durch dieselbige nicht derogirt worden, Gesesskraft deshalten sollen.

Wir verordnen nämlich und wollen

### Rapitel 1.

Bon Gebäuden und Säufern, fo von Neuem aufgerichtet werden wollen.

#### § 1.

Ber in ber Stadt, ben Borftabten ober auch zu Sachjenhaufen einen neuen Bau, er habe Namen, wie er wolle, aufzuführen gebenkt, ift ver-

<sup>\*)</sup> Mis gesehlich gilltig bestätigt durch das Allgemeine Gefet b, 30. Des. 1819 § 4. (Frif. Gefet und Stat Cammlung Bb. II. G. 59. 100.)

bunden, dem Bauamt die richtige Zeichnung, bestehend aus den Grundund Aufrissen nebst erforderlichen Durchschnitten und eingerichtet nach dem Maaßstab des hiesigen Werkschuhes, den Zoll auf dem Riß zu 5 Schuh\*) angenommen, zu überreichen und um die zu veranstaltende Besichtigung und Untersuchung nachzusuchen, wornach der vorhabende Bau zugegeben werden möge.

§ 2.

Das Bauamt hat hierauf ben Lotal-Augenschein mit Zuziehung bes verpflichteten Stadtbaumeisters, wie auch Amtsactuarii unverzüglich vorzunehmen ober bei geringfügigeren Bauten burch ben Stadtbaumeister allein vornehmen und von jenem pflichtmäßigen Bericht über ben Befund abstatten zu lassen.

§ 3.

Nach dieser Besichtigung und nach Besinden schon bei der Besichtigung auf dem Plat selbst sind die Nachbarn über den vorhabenden Bau mit ihren etwaigen Einwendungen zu vernehmen und unter sich, wo möglich, in Güte zu vereinigen; in dessen Entstehung sind sie anzuweisen, sich über ihre Anstände mit Sachverständigen weiter zu besprechen und bei der nächsten Bauamtssitung zum wiederholten Versuch der Güte persönlich zu erscheinen. Nur dann erst, wenn eine gütliche Vereinigung unter ihnen durch die Bemühung des Bauamts auch jest nicht zu Stande kommt, hat dasselbe über ihre Anstände durch Ertheilung eines Baubescheides von Amtswegen zu entscheiden oder, wenn sich die Sache zum Wege Rechtens eignet, die Parthien dahin und vor die Gerichte zu verweisen.

§ 4.

Bei entweder nicht vorhandenem oder nach gehobenem Anstand wird bie nachgesuchte Erlaubniß, den vorhabenden Bau auszusühren, entweder pure oder mit den nöthigen Beschränkungen von dem Bauamt schriftlich ausgesertigt. Ehe und bevor dieses geschehen, darf mit dem Bauen nicht angesangen werden.

§ 5.

Wer ohne diese erhaltene Erlaubniß einen Bau anfängt ober gar vollendet, ist gehalten, das, was gegen die Ordnung oder die Rechte der Nachbarn gebaut worden, wieder abzubrechen und in den vorigen Stand herzustellen, außerdem aber in eine nach Besinden der Umstände

<sup>\*)</sup> laut Bftm. ber Baudep. v. 21. Des. 1871 im Maßstab 1: 50 für Grund- und Aufriffe und 1: 500 für Situationsriffe.

und der Uebertretung zu bestimmende scharfe Strafe. verfallen. Besonders werden auch die Zimmerleute, Maurer und Steinmetzen, auch
Steindeder und andere Bauhandwerker ernstlich verwarnt, bei Bermeidung exemplarischer Strase, sich zu einem Bau, ehe und bevor dessen
bauamtliche Genehmigung erfolgt ist, nicht gebrauchen zu lassen.

\$ 6.

Alle Häufer und Bäue muffen mit Schiefersteinen ober Ziegel gebedt werden. Die Bebedung mit Schindeln, Stroh, Rohr ober Dielen ist verboten. Rur Anlagen von Eisgruben und sonstigen kleinen Lustparthien in Gärten und anderswo sind von diesem Berbote alsbann ausgenommen, wenn sie in hinlänglicher Entfernung von andern Gebäuen steben.

\$ 7.

Die Schornsteine \*\*) muffen mit Raminfteinen ober fogenannten Rloben aufgeführt werden ober, wenn gebadene Steine bagu genommen werden wollten, muffen biefe nicht geftellt, fondern liegend fein. Im Innern des Saufes barf, ftatt der gebadenen Steine gu ben Schornfteinen und Ausmauern ber Riegelwände fich auch ber ungebrannten Lehmsteine bedient werden. Die Schornsteine durfen ferner nicht überlegt, noch unter ber Salfte eines rechten Bintels gefchleift, auch nicht auswendig der Behausung auf Tragfteinen, fondern inwendig berfelben angelegt werben; fie burfen nicht vor hölzernen Riegelwänden angebaut, fondern fie muffen vielmehr in eigens bagu beftimmte Feuermauern bis an bas Dachgebalte fortgeführt werben. Die Deffnung ber Schornfteine barf nicht unter 2 Schuh Lange auf 11/2 Schuh Breite haben. Ueberhaupt find biefe und alle andere Feuerrechte, als Beerbe, Bad-, Deftillir, Braubfen, Cafferolles u. f. w. mit berjenigen Borficht gegen Feuersgefahr anzulegen, welche bie Regeln ber Bautunft borichreiben, und alle brennbaren Materialien von benfelben binlänglich entfernt ju halten. Die bagegen handelnden Maurermeister sind im Contraventionsfall nicht nur gehalten, feuergefährliche, diefer Ordnung guwiderlaufende Anlagen fogleich wieder abzubrechen, fondern fie follen außerdem auch in empfindliche, den Umftanden jeden Falles angemeffene Strafe genommen werben.

<sup>\*)</sup> S. Strafgeseth, d. D. Reichs § 367, Abs. 15.
\*\*) S. Baubolizeiverordnung, die Anlage der Schornsteine u. Feuerrechte betr. v. 4. Jan. 1870.

#### § 8.

Gefährliche Windösen und deren blecherne Feuerröhren, sowohl die, die auf die Straßen gehen, als auch noch mehr jene, die in den Häusern selbst gegen einen Hof oder Hausgarten gerichtet sind, sind gänzlich untersagt; dem Schlosser- und Häfner-Handwert wird bei Bermeidung gemessener Strase verboten, sernerhin dergleichen zu setzen. In Ansehung jener, welche sich heimlich in den Häusern hie und da noch besinden möchten, soll, wenn entweder die Feuer-Polizeidirection beim Visitiren ihre Gefährlichtett besindet oder von den Nachbarn die Anzeige davon gemacht wird, zu ihrem Abbruch mehr nicht, als 24 Stunden Zeit angesetzt und im Entstehungssall dieselben auf amtlichen Beschl sofort abgebrochen, auch überdies der Widerspenstige mit angemessener Geldstrase angesehen werden.

§ 9.

Alle neue Häuser sollen hinstüro nicht anders, als ganz in Stein gebaut werden. Dem Bauamt ist jedoch verstattet, nach Beschassenkeit der Umstände, die Aufführung der zweiten und höheren Stockwerke in Holz nachzusehen und zu bewilligen, doch so, daß zu der Façade kein anderes, als Eichenholz gebraucht werden darfz zu den Riegelwänden hingegen auch Tannen- und Rieserholz genommen werden mag und die Gesache mit gebackenen Steinen ausgemauert werden müssen. In jedem Fall muß der unterste Stock oder gleicher Erde, sowohl gegen die Straße als gegen den Hos in Steinen ausgeführt werden.

#### § 10.

Da Brandmauern\*) ein sicheres Rettungsmittel bei entstehenden Feuersbrünften sind, so muß jeder Neubauende sein Haus auf beiden Seiten gegen seine Nachbarn damit versessen. Desgleichen ist der, welcher ein in Brandmauern schon stehendes haus durch ein oder mehrere Stodewerte zu erhöhen die Erlaubniß erhalten hat, die Brandmauer von beiden Seiten gleichfalls zu erhöhen und solche bis auf die unten, §. 23. bestimmte höße der 2 Fuß über das Dach hinaus zu führen verbunden. Nur solche häuser, welche weniger, als 30 Schuh Façaden Breite haben, machen eine Ausnahme, jedoch dergestallt, daß ein solches schmales hauß wenignitens von einer Scite eine Brandmauer erhalte, wie auch, daß, wenn die Nachbarn den ganzen Grund zur Brandmauer von dem Ihrigen hergeben wollen, der Bauende alsdann schuldig ist, die Brandmauer dis zur Höhe seigenen haufes und die nach §. 23. unten über das Dach hinausgehenden 2 Schuh dieser Mauer auf halbe Kosten nicht nur mitzubauen und zu unterhalten, sondern auch dem Nachdar

<sup>\*)</sup> Ersest durch die Gesetse v. 1. April 1851. (Gs. XI. S. 80.) u. Kap. I. Art. 4 bes Gesets v. 19. Mai 1853 (Ges. XI. S. 292).

den zu tagirenden Werth des Grundes zur Hälfte zu vergüten, wosgegen er das Miteigenthum dieser Brandmauer bis zur gedachten Höhe seines Hauses erlangt.

\$ 11.

Bu Aufführung einer Brandmauer ist der Nachbar verbunden, entweder den halben Grund von seinem Eigenthum zu geben und die Kosten der Mauer aus dem Fundament bis 2 Schuh über den stehenden eigenen Bau, einschließlich der Horstung, zur Hälfte mit zu tragen, mithin auf solche Weise mit seinem Nachbar eine gemeinschaftliche Brandmauer zu errichten und für seinen Antheil mit zu unterhalten, oder aber den ganzen Grund, nämlich 2 Wertschuh über und unter sich und also auch durch seinen Keller nebst dem erforderlichen Vorsprung des Fundaments auf seiner Seite von 6 Zoll, dem dauenden Nachbar dazu zu geben und einzuräumen, auf welchen Grund und Boden der Bauende alsdann die Vrandmauer auf seine alleinige Kosten errichtet und solche als Sigenthum behält.

Auch ift der Nachbar zu der obenbestimmten Alternative des Mitsbauens oder Hergebens des Grund und Bodens verbunden, ohne Rüdficht, ob die schon stehende eigene oder gemeinschaftliche Scheidewand seines Hauses gut sei oder nicht.

#### § 12.

Wenn der Nachbar des Bauenden a) zwar unvermögend ist, die Kosten der neuen Brandmauer mitzutragen, von dessen Haus aber der zu derselben benöthigte ganze Grund, ohne des Hauses gänzliches Verderben abgeschnitten werden kann; so ist derselbe, wie im § 11 verordnet ist, verbunden, den ganzen Grund dazu herzugeden. Wenn derselbe d zwar hinlängliches Vermögen besit, die Kosten der neuen Brandmauer mitzutragen, dessen Haus aber entweder so äußerst schmal oder in seinem Innern so beschafsen ist, daß ohne dessen gänzliches Verderben der Grund zur Verandmauer von demselben entweder gar nicht oder doch nicht ganz abgeschnitten werden kann, so bleibt derselbe und die halben Baukosten der Brandmauer zu vergüten, der Vauendes und die halben Baukosten der Vrandmauer zu vergüten, der Vauende muß sich aber in diesem Fall bequemen, den Theil des Grundes, welcher dazu von dem Hause des Nachbars nicht genommen werden kann, von dem Seinigen zu nehmen.

Das Bauamt hat in diesen Fällen das Maaß des Grundes, welcher sich ohne gänzliches Verderben des benachbarten Hauses von demselben abscheiden läßt, nach genauer Besichtigung und Prüfung der Bauber-

ständigen zu bestimmen. Wenn endlich c) der Nachdar des Bauenden nicht nur ganz unvermögend ist, zu den Kosten der Brandmauer beizutragen, sondern zugleich auch dessen Haus so beschaffen ist, daß von demselben der zu derselben erforderliche Grund nicht abgeschnitten werden kann, ohne es gänzlich zu ruiniren; so muß alsdann der Bauende sich mit demjenigen Theil des Grundes von dem Haus seines Nachdars begnügen, welcher sich von diesem abschneiden läßt, wie auch bei der dessalls vorausgesesten gänzlichen Unverwöglichkeit seines Nachdarn die Kosten der Brandmauer einstweisen auf sich allein nehmen und tragen. Der Nachdar aber und die solgenden Besier dessen Hauses bleiben verbunden, dem Bauenden, sobald sie zu besserwegen gelangen, sowohl den Werth des halben Grundes, als die Hälfte der Baukosten zu vergüten.

#### § 13.

Hat ber Nachbar eine zwei Schuh bide und gut erbaute Brandmauer schon stehen, so ist der Bauende sowohl berechtigt, als auch auf Berlangen des Nachbars selbst schuldig und verbunden, durch Erstattung des halben Werths des Grunds und der halben Bautosten, einschließlich der in der Mauer sich befindenden Anter, nach psichtmäßiger Taxation der Wertverständigen in das gemeinschaftliche Eigenthum dieser Brandmauer bis dur Höhe seines Baues einzutreten und solches für gedacht seinen Bau zu erwerben, ohne jedoch dadurch ein Recht zu erlangen, diesen dadurch in sein Miteigenthum übergehenden Theil der Brandmauer zu der äußeren Decoration seines Baues auf eine dem Hause seines Nach-bars und Miteigenthümers zum Nachtheil gereichende Weisezu gebrauchen.

#### § 14.

Jeber Theilhaber an einer gemeinschaftlichen Brandmauer ist berechtigt, dieselbige nach Ersorderniß seines neuen Baues zu erhöhen
und der Nachbar bis zur Söhe seines eigenen Hauses die halben Kosten
dazu zu geben schuldig, wodurch er auch seines Orts das Miteigenthum
des erhöhten Stücks erwirbt.

#### § 15.

Ebenso ift ber Nachbar ichulbig, eine bereits stehenbe gemeinschaftliche Mauer, auf welcher oben hölzerne Banbe stehen, wenn ber Bauenbe es verlangt, auf gemeinschaftliche Kosten so hoch, als sein eigener Bau reicht, zu erhöhen. § 16.

Benn die stehende gemeinschaftliche Mauer die aufzusehende Last nicht sollte ertragen können, so ist solche abzutragen und nach den Gesehen so zu versahren, als wenn keine Mauer zwischen den Häusern sich befände. Benn jedoch diese gemeinschaftliche Mauer die gesehmäßige Höhe und Dicke hat und auch sonst noch in gutem Zustand sich besindet, mithin blos allein deswegen, weil sie de Last der Erhöhung, welche der neue Bau des Nachdars und Miteigenthümers nothwendig macht, nicht tragen kann, abgerissen werden muß; so ist der Bauende alsdann verdunden, dieselbige auf seine alleinige Kosten abbrechen und neu aufsühren zu lassen, und die also neu aufgesührte Mauer bleibt nichtsdestoweniger dis zur Höhe, welche sie vorher gehabt hatte, das gemeinschaftliche Eigenthum beider Nachdarn.

§ 17.

Der Miteigenthümer einer gemeinschaftlichen Brandmauer darf nicht seinem Miteigenthumsrecht an berselben in der Absicht entsagen, um die Kosten ihrer Unterhaltung ober neuen Ausbauung seinem Nachbar zuzuwälzen. Nur alsdann ist ihm dieses erlaubt, wenn sein Bau an die gemeinschaftliche Mauer weder angebaut, noch deswegen Tragsteine darinnen angebracht, sondern vielmehr gedachter sein Bau von der gemeinschaftlichen Brandmauer schon vorher durch eine eigene ausgemauerte Riegelwand abgesondert oder aber ein leerer Platz, hof oder Garten nächst dieser Brandmauer auf seiner Seite disher bessindlich gewesen ist.

§ 18.

In dem Fall, wenn der Nachbar dem Bauenden statt des halben Grundes und der halben Kosten der Brandmauer den ganzen zu derselben erforderlichen Grund von seinem Gebäude abgeben nuß ist der Baumann verbunden, dieses seines Nachbars Bau auf seine eigene Kosten, soviel dazu nöthig, abzuschneiben und dessen abgeschnittenes Gebälke oder Ducchzsige auf in der neuen Mauer anzubringende Tragsteine zu legen, wogegen der Nachbar ihm darüber, daß aus diesen Tragsteinen kein Schluß auf ein Miteigenthum der bemeldeten Mauer zu ziehen seinen Revers auszustellen schuldig ist. Das alte Holz und der abgehende Leimen verbleibt dem Nachbar.

§ 19.

Damit auch ber Bau bes Nachbars burch bas Sprießen nicht etwa Schaben nehme und aller Streit, ob ber Bauende bei dem Sprießen bie

nöthige Sorgfalt angewendet habe, vermieden werde; so soll der Nachbar des Bauenden das Sprießen seines Hauses auf des Bauenden Kosten selbst besorgen und die Sprießen dazu selbst stellen. Sollte das gesprießte Haus gleichwohl Schaden nehmen oder gar zusammensallen, so hat er diesen Schaden selbst zu tragen und der Bauende ist zu dessen Ersah nicht verbunden.

#### § 20.

Benn Jemand bei ber Reparatur eines Stodwerts feines Saufes aus einer gemeinen Band eine Brandmauer gu machen, diese aber nur bis gur Bobe jenes Stodwerts aufzuführen gefonnen mare, jo ift berfelbe nicht berechtigt, in biefem Fall von feinem Rachbar zu verlangen, bag er ihm entweder bauen helfen ober ben Grund bagu abtreten folle, fondern er muß vielmehr bas in Frage ftebende Stud Brandmauer auf eigenem Grund und auf eigene Roften bauen. Auch ift er berbunden, gegen Ausstellung eines fein alleiniges Gigenthum bes erbauten Studs anerkennenben Reverfes ju geftatten, bag feines Nachbars Bau auf feiner neuen Mauer ferner ruhe und aufliege. Nur alsbann, wenn er die Mauer ber Borfchrift § 23 gemäß bis zwei Schuh über ben Sorft des Daches durchaus führet oder erhöhet, ift er berechtigt, von bem nachbar die Bezahlung der halben Koften der gangen Mauer von unten an nebst Erstattung bes Werths bes von ihm bergegebenen halben Grundes nachzufordern.

#### § 21.

Bei Gebäuben, welche nicht nach einer senkrechten Grenzlinie von einander abgesondert sind, sondern wo, wie noch an einigen Plätzen der Fall ist, das eine Gebäude über das andere geht, muß der Werth dessen was jeder mehr, als die gesetzmäßige schuldige respect. 1 oder 2 Wertschuh des Grundes sammt Vorsprung des Jundaments durch die Erbauung der Brandmauer an seinem Raum oder Gebäude verliert, ordnungs-mäßig abgeschätzt und dem verlierenden Theil von dem andern ersetzt, dem vorgängig aber eben so, wie bei senkrecht nebeneinander stehenden Gebäuden, der disherigen Vorschrift gemäß versahren werden.

#### § 22.

Benn der Bau einer zwischen zwei häusern entweder schon befindlichen oder erst erbaut werdenden Brandmauer von dem einen Nachbar entweder für sein Neben- oder Seitengebäude oder weil sein haus mehr Tiefe hat, als das seines Nachbars, weiter fortgeführt wird, so ist der Rachbar in diefem Fall, wenn folder gleich auf biefer Seite entweder gar feine ober boch nur gang niedrige Webaulichfeiten als Remifen, Schoppen u. f. w. hatte, bennoch verbunden, von feinem anftogenden Sof, Garten ober beregten feinen Webäulichkeiten entweber ben halben ober gangen Grund, jenachdem nämlich auch ichon ju ber vorderen Brandmauer entweder der halbe ober gange Grund hergegeben worden, gur Fortführung ber Mauer an feinen Rachbar gegen billig mäßige Bergutung bes Berths abzutreten und feine beregten niedrigen Gebäulichfeiten bes Endes abichneiben zu laffen. Bu ben Roften ber Aufbauung ber Mauer felbit ift er aber, ohne feinen Billen, beizutragen nicht verbunden. Auch tann er ju allen Zeiten in das Miteigenthum berfelben gegen Erfat ber halben Bautoften eintreten. Will hingegen jemand nur eine gemeine Band gegen des Rachbars Sof ober Garten, um die eigene Behaufung damit besto beffer zu befriedigen, führen, fo ift alebann ber Rachbar nicht ichuldig, mitbauen zu helfen, noch dem Bauenden fonft einigen Bortheil gu leiften, borbehaltlich jedoch, was beibe Rachbarn in foldem Fall gutlich unter fich verabreben ober vertragen mogen.

#### § 23.

Die Brandmauern muffen zu mehrerer Sicherheit zwei Schuh, ohne ben Horft, über bas Dach aufgeführt werben.

#### § 24.

Es dürfen keine Oeffnungen für Fenster oder Läden, keine Schränke noch Schwibbogen in die Brandmauern angebracht werden; die in alten Brandmauern schon besindlichen Oeffnungen sollen auf des Nachbars Anrusen oder auch Kraft eines von Amtswegen dazu zu erlassenden Gebots, wenn solches nach Beschaffenheit der Umstände zu mehrerer Abwendung der Feuersgefahr für besonders dringend erachtet wird, zugemauert werden. Auch wird in Betrachtung der Gemeinnüglichteit der Brandmauern, hiermit verordnet, daß selbst dann, wenn durch Erbauung der neuen Brandmauer ein Lichtrecht des Nachbarn verbauet würder neuen Brandmauer ein Lichtrecht des Nachbarn verbauet würde zieher welches der Beweis vorläge, daß solchem nicht entgegengebaut oder geschadet werden dürse, dessen Berbauung gegen eine dem Nachbar für das entzogene Licht zuzuerkennende billige Bergütung dennoch gestattet werden solle, den alleinigen Fall ausgenommen, wenn der Nachbar seinem Hause anderswoher einiges Licht zu verschaffen oder zu erhalten ganz außer Stand wäre, indem alsdann der Bauende mit seiner Brandmauer

auf fein Eigenthum von den Lichtern ober Fenftern bes Nachbarn um wenigstens 3 Schub jurudjumeichen verbunden ift.

Sollte übrigens bas Bauamt in einem vortommenben einzelnen Fall nach ben Umständen des Lotals auf solche besonders wichtige Betrachtungen stoßen, welche eine Modification oder Ausnahme von der Regel zu erheischen scheinen, so hat dasselbe in solchem Fall Bericht zu erstatten und die Sache höheren Orts zur Entschließung anheim zu stellen.

#### § 25.

In die Brandmauern dürsen keine Durchzugbalken noch Pfetten gelegt, noch in denselben befestigt werden; es sind vielmehr alle brennbare Materialien davon zu entsernen, und wo sich dergleichen Durchzugbalken oder Pfetten in der Brandmauer schon befinden, müssen dieselben auf Anrusen des Nachdars oder auch auf einen nach Besinden der Umstände dazu von Amtswegen zu erlassenden Beschl, alsobald herausgenommen werden, wohl aber bleibt jedem Theilhaber frei, so viel Tragsteine unter die Durchzüge oder Pfetten einzulegen, als sein Bau zur Festigkeit ersordern wird. Eben dieses kann und darf auch bei allen gemein schaftslich en Brandmauern von jedem Theil seines Baues wegen geschehen, jedoch nicht ohne Vorwissen des Nachdars und mit der Verbindlichkeit, allen Schaden zu ersehen, welcher durch Einbrechen der Löcher etwa entsstehen könnte.

#### § 26.

Wenn bei Errichtung einer neuen gemeinschaftlichen Brandmauer starke Feuerrechte, als Badösen, Brau- und Brennkessel neben dieselbige gelegt werden wollen, ist der Bauende schuldig, vor die gemeinschaftliche Mauer, soweit das Feuerrecht geht, noch eine 1 Schuh dicke Mauer vorzuschen, damit das gemeinschaftliche Eigenthum nicht beschädigt, auch der Nachbar durch die hitze nicht belästigt werde.

#### § 27.

Wenn ein haus ein ohnehin sehr kleines höfchen hat, bessen Ueberbauung bei Entstehung eines Feuers die Möglichkeit der hülfe entfernen könnte, so darf dessen Ueberbauung in polizeilicher hinsicht von dem Bauamt nicht zugegeben werden.

#### § 28.

Wenn die Sodeln des genehmigten neuen Baues stehen, ferner, wenn bas Rez de chaussée besselben fertig ift, und endlich, wenn ber

Bau unter Dach ift, so hat der Bauende bei jedem von diesen drei Zeitpunkten seines Baues die Anzeige, daß er so weit gediehen sei, dem Bauamt zu machen, welches denselben hierauf zu besichtigen, die Nachbarn dazu vorzuladen und nach den übergebenen Rissen zu untersuchen und zu beurtheilen hat, ob alles den Rissen gemäß und mit den Baugesehen übereinstimmend gemacht sei. Dafür, daß jene Anzeige auf dem Bauamt von dem Bauenden gemacht werde, haben die Berkmeister, Maurerund Zimmerleute gleichmäßig zu hasten, und bei dessen Unterlassung verssält sowohl der Bauende, als jeder mit dem Bau beschäftigte Handwerksmeister in eine Gelbstrase von 15 fl., und wenn befunden worden, daß die Vorschrift bei dem Bau überschritten worden sei, so muß nicht nur das ordnungswidrig Gebaute wieder niedergerissen und vorschriftsmäßig neu gebaut werden, sondern die obenerwähnte Gelbstrase der 15 fl. wird auch nach Beschaffenheit der Umstände angemessen erhöht.

#### Rapitel 2\*)

Bon ber Bohe ber neuen Gebaube, Stodwerte, ben Ueberhangen u. a. m.

#### \$ 1.

In den breiten Straßen, d. i. solchen, welche bis auf 40 Schuh und barüber breit sind, durfen auf das untere Bodengeschoß, zu welchem auch noch eine niedrige Entresol gerechnet wird, drei Stockwerke, aber nicht mehrere errichtet werden, jedoch darf die höche des ganzen Gebäudes bislüber das Gesimms 64 Schuh nicht überschreiten.

Auch ist die Anlegung von Zwerghäusern oder sogenannten Belvedere, serner der Mansarden-Dächer für die Zufunst untersagt. Die Bestimmung der Höhe sowohl des Bodengeschosses, als der einzelnen Stockwerke ist, unter obiger Bestimmung der Höhe des Ganzen, der Willfür des Bauenden nach dem Zwecke seines Baues überlassen.

#### \$ 2.

In engen Stragen, deren Breite nicht viel über 30 Schuh ober geringer ift, barf die Sohe eines Gebäudes über bas Gefimms 48 Schuh nicht übersteigen.

#### § 3.

Die Dachhöhe sowohl in engen, als breiten Strafen muß unter bem rechten Bintel gehalten werben.

<sup>\*)</sup> Abfan 1 des § 1. und der § 2 find durch Rpt. 1 Urt. 1-3 des Gef. vom 19. Mat 1853 (Gef. XI. C. 292) erfest.

#### § 4.

Die Dachtraufen von den häusern sollen nicht auf bes Nachbarn haus, sondern auf die gemeine Straße gerichtet werden. Kapenzuge find verboten.

#### § 5.

Ueberhänge sowohl über dem ersten, als über den höheren Stockwerken, desgleichen Erker') und Ausladungen, sie seien im Dachwerk oder sonst irgendwo angebracht, sind bei neuen Gebäuden für die Zukunst untersagt. Die Einwendung, daß daß Haus des Nachbars dergleichen Ueberhänge habe und daher daß neue Haus, wenn es ohne Ueberhang gebaut werde, an Aussicht verlieren werde, darf nicht berücksichtigt werden.

#### § 6.

Damit die schon bestehenden, der Stadt zur größten Unzierde gereichenden Ueberhänge der alten häuser allmählich und zwar je eher, je besser verschwinden mögen, so darf die Umstaltung einzelner Stodwerte eines dergleichen Ueberhänge habenden hauses in ihrer Fronte gegen die Straße hinfüro nicht anders gestattet werden, als daß zugleich auch die Fronte aller übrigen Stodwerte abgeändert und damit in die einmal sest verstenden bestimmende Linie durchaus entweder vor- oder zurückgerückt werde. Da jedoch östers entweder der innere Raum des hauses ein solches Zurückrüden unmöglich machen oder andere Umstände eine Modification sener allgemeinen Regel bei ihrer Anwendung auf die vorsommenden einzelnen Fälle nothwendig machen können; so hat das Bauamt in jedem solchen Fall ein besonderes auf die Localität sich beziehendes Gutachten zu erstatten und deskallsige höhere Entschließung abzuwarten.

#### § 7.

In breiten Straßen ift bem Bauenden erlaubt, Balcons auf Säulen Pfeilern oder Tragsteinen aufzuführen. Das Bauamt hat in jedem einzelnen Fall zu untersuchen und zu bestimmen, wie weit ein solcher Balcon auf die gemeine Straße vorgerückt werden dürse. Da, wo es die Breite der Straße zuläßt, sind die den Balcon tragenden Säulen oder Pfeiler auf dem darunter herziehenden Trottoir dergestalt vorzurücken, daß man unter dem Balcon wie unter einer Halle bequem vorbeippassiren könne.

<sup>\*)</sup> Wegen Labenerfer f. Gef. v. 19. Mai 1853, Cap. III. Art. 1-4.

#### § 8.

Abweissteine\*) dürsen nie ohne besondere Erlaubniß angebracht, und da sie zur Berengung der Straße gereichen, nur in solchen Straßen erlaubt werden, deren Breite sie zulässig macht, wie auch in einer solchen Entsernung von dem Hause selbst, daß die Passage des Publikums wie vor, also auch hinter denselben auf dem angelegt werdenden Trottoir ungehemmt sei. Sie dürsen also auch nicht turch Ketten für die Fußgänger gesperrt werden.

#### § 9.

Die Dedung der Rinnen vor den häufern muß mit hölzernen, sich öffnenden Dedeln geschehen, oder wenn sie mit Steinplatten gemacht werden will, in der Art, daß diese mittelst daran besestigter, horizontal ausliegender eiserner Ringe leicht ausgehoben und weggenommen werden tönnen.

Der hauseigenthümer hat dafür zu forgen, daß die Rinne in jeder Boche wenigstens zweimal gefegt und durch nachzugießendes frisches Basser ausgespült werde.

#### § 10.

Dem Bauenden darf, wenn die Regelmäßigkeit der Straße und des Baues felbst dabei gewinnt, auch sonst kein Anstand obwaltet, mit seinem Bau auf die gemeine Straße vorzurüden verstattet werden gegen Bezahlung des Playes in billigem Anschlag.

#### § 11.

Das Bauamt hat darauf zu sehen, daß künstig bei Errichtung neuer Gebäude die Straßenlinie genau eingehalten werde, und die Bauenden haben sich denen dahin abzweckenden Berfügungen des Bauamts gegen Erstattung des dabei etwa verlierenden Plates nach einem billigen Ansichlag zu unterwersen und solche bei Ausführung des neuen Baues zu besolgen.

#### § 12.

Da es auch zur Ehre und Zierde der Stadt gereicht, wenn nach und nach die Jaçaden der Gebäude in allen Straßen in einem guten Geschmad erbaut zu sein, befunden werden, so hat das Bauamt und besonders der demselben beisigende Stadt-Baumeister dem Bauenden, wenn

<sup>\*)</sup> Wegen vorsiehender Treppen f. Gef. v. 2. Aug. 1853, Kap. I. Art. 1-5.

solcher nach seinen Umständen der Façade seines Gebäudes, das er entweder neu aufzusühren oder von Grund aus herzustellen gedenkt, ohne seinen Nachtheil eine schönere und geschmadvollere Gestalt geben kann, nicht nur zwedmäßige Borstellungen deswegen zu thun und ihn zu versmögen zu suchen, einen solchen schönern Plan seines Gebäudes zu wählen, ihm auch deßhalb alle weiters diensame Anleitung und Belehrung von Amtswegen und unentgeltlich zu geben, sondern es darf auch, wenn sich der Fall ereignen sollte, daß jemand aus Liebe zum Sonderbaren oder aus Sigensinn seinem Gebäude eine solche Façade geben wollte, durch welche ein offenbarer Mißstand entstehen und die gemeine Straße verunziert werden würde, zu der Aufführung die Erlaubniß nicht gegeben, sondern es muß in diesem Fall der Bauende angehalten werden, einen andern Bauplan zu wählen, der mit den Gesehen der Symmetrie und des guten Geschmads vereinbarlich ist.

#### Rapitel 3.

Bon alten, verfallenen Gebäuden, welche entweder neu aufgeführt ober ausgebeffert werden.

#### § 1.

Wenn ein altes, baufälliges Gebäube abgebrochen und wieder neu aufgebaut werden will, so darf mit dem Abbrechen nicht bälder angefangen werden bei namhafter Strafe sowohl des Bauherrn, als der Werkmeister, als dis das Bauamt die Besichtigung eingenommen oder veranstaltet, den abzubrechenden Ban nach seiner Länge und Breite, Stellung gegen die Straße, Dienstbarkeitsrechten der Rachbarn, allenfallsig gemeinen Wänden und Mauern und allen sonst eintretenden Verhältnisse untersucht, das über den Besund abgesaßte Protokol nehr dennen von dem Bauenden nöthigenfalls über die Lage und Verhältnisse des alten Baues zu versertigenden Rissen den Rachbarn mitgetheilt, diese hierüber vernommen und hieraus die schriftliche Erlaubniß zum Abbrechen gegeben hat.

§ 2.

In hinsicht der Aufführung des neuen Baues ist sodann die Borsschrift des Kapitels 1. § 1 seq. dieser Bauordnung zu besolgen und demnach mit dem Ausbauen vor erlangter bauamtlicher Genehmigung kein Ansang zu machen.

#### § 3.

Gleichermaßen hat der Bauende, wenn in einem Bau nur Beränberungen vorgenommen werden sollen, alle darüber ersorderliche Pläne, Aufrisse und Durchschnitte bei dem Bauamt vorher zu übergeben und dessen Erlaubniß nach vorgängiger Besichtigung abzuwarten, ehe er an die Arbeit Hand legen läßt, bei eigener sowohl, als der Werkleute unnachsichtlicher Strase.\*)

Diese lettere werden hiermit angewiesen, sich vor dem Anfang der Arbeit den Baubescheid zur Einsicht vorlegen zu lassen. Auch sollen insonderheit die Maurer und Steinmehen keinen Sit, Treppen, Kellersloch, keine auf der Straße liegende Kellerthür ohne Erlaubniß des Bauamts weder neu machen, noch die alten verbessern, bei gleichmäßiger Strase.

#### 8 4.

Benn die äußeren Bände und Dacher eines hauses gänzlich verändert werden, so ist der Bauende schuldig, sich dem Berbot der Ueberhänge zu unterwerfen, wenn er gleich den innern Theil seines Baues mit Gebält und Bänden im Uebrigen unverändert läßt.

#### § 5.

Sollte derselbe in der Absicht, um die vorigen Ueberhänge beizubehalten, seinen Bau nur so ausbessern lassen wollen, daß ihm diese Reparatur erweislich zum eigenen Schaden gereichen oder den gleichen Kostenauswand veranlassen würde, welche ihm die in § 4 erwähnte gänzliche Beränderung verursachen kann, so soll ihm die vorhabende bloße Ausbesserung in diesem Fall nicht gestattet, sondern er zur gänzlichen Beränderung der äußeren Wände und Dächer mit Weglassung der Ueberhänge angehalten werden.

#### Rapitel 4.

Bon Mauern und Banben, welche ben Nachbarn gemein find, wenn folche wieder gebaut werden follen.

#### § 1.

Benn eine gemeine Band ober Mauer schahaft ober baufällig wird und bafür von den geschwornen Bertmeistern ertannt worden ist, so sind

<sup>\*)</sup> G. Strafgef. b. D. R. § 367 Mbf, 15.

die Kosten der Ausbesserung oder des neuen Aufbauens von den Mitseigenthümern gemeinschaftlich zu tragen. Der sich welgernde Theil wird durch obrigkeitliche Zwangsmittel\*, dazu angehalten. Das Verpupen der Mauer kann jeder Nachdar auf seiner Seite nach beliediger Art vornehmen lassen.

#### § 2.

Die Gin- und Durchzugbalten, welche einer ber Miteigenthumer in einer gemeinen Band vorher gehabt hat, besgleichen auch Schornfteine und Reuerstätten, welche an berfelben angefest fich befinden, ift beren Eigenthumer bei ber neuen Band wieber anzubringen befugt. als vorher beseffen worden, darf in dieselbige nicht eingebrochen noch an folche angebaut werden, fobald irgend eine Benachtheiligung ber gemeinen Band ober des Nachbars bamit verbunden ift. Che baber die alte Band abgebrochen wird, muß bas, mas ber eine ober andere Nachbar in ober an berfelbigen befeffen, burch bie geschwornen Bertverftanbigen besichtiget, aufgezeichnet und in ihrem Besichtigungsbericht ausbrücklich angemertt werben. Wenn hingegen die gemeine Band eine Brandmauer ift, jo durfen weder Schränte, noch Schwibbogen, noch Gin- oder Durchaugebalten oder anderes Wehölz eingelegt werden, wenn folde gleich vorher barin bestanden hatten. Bei ber Wiederaufbauung einer folden gemeinichaftlichen Brandmauer find durchaus die Borfdriften zu befolgen, welche in bem Rapitel 1. über die Errichtung neuer Brandmauern festgesest morten find:

#### § 3.

Keinem Theil ift erlaubt, an einer gemeinschaftlichen Band ober Mauer ohne Borwissen und Bewilligung des andern Theils die geringste Beränderung vorzunehmen, noch dieselbige durch Unreinigkeit, als Unlegen von Dunggruben oder Hausen, Basserableitungen, Kehricht u. dgl. oder auf andere Beise zu beschädigen. Auf Anzeige sind diese Gegenstände sogleich von der gemeinen Band oder Mauer zu entsernen und der etwa schon zugesügte Schaden von dem schuldigen Theil zu ersehen. Bohl aber darf jeder Theilhaber einer gemeinschaftlichen Mauer an solche nach Gefallen andauen, ohne dabei auf den eigenen Grund und Boden zurückweichen zu müssen, sofern anders dadurch die gemeinschaftliche Mauer nicht beschäftlich, noch geschwächt wird, wie anch vorbehaltlich, was oben

<sup>\*)</sup> S. Prf. Gej. v. 20. Sept. 1867, Art. 18 (Prf. Gej. 1867; S. 1532) iiber die Polizei-Berw.

von ben Brandmauern und weiter unten von ben Dienstbarkeiten, ferner von ben Bafferminkeln zwischen zwei Saufern verordnet ift.

#### 6 4.

Wenn ein Miteigenthumer eine gemeine Mauer zu einem billigen Zwed höher zu führen wünscht, so ist er auf seine eigene Kosten dazu befugt, wenn anders die Mauer nach dem Urtheil der geschwornen Maurermeister start genug ist, die Erhöhung zu tragen. Widrigenfalls muß die Erhöhung entweder ganz unterbleiben oder eine leichtere Mauer in gebadenen Steinen aufgesetzt werden. Die Höhe der Gemeinschaft ist im Fall der einseitigen Erhöhung mit einem Zeichenstein und eingehauener Schrift "Bis hierher gemeinschaftlich" zu bezeichnen. In Ansiehung der Brandmauern hat es bei dem, was oben Kapitel 1. §. 13. und folgenden von deren Erhöhung sestgesetzt worden, sein Verbleiben.

#### § 5.

Benn der Miteigenthümer die von seinem Nachbar auf eigene Kosten unternommene Erhöhung der gemeinen Mauer in der Folge auch für sich zu benüßen wünscht, so ist er besugt, mittelst Erstattung der halben Kosten bis zur Höhe, von welcher er Gebrauch machen will, das Miteigenthum zu erlangen. Der oben erwähnte Zeichenstein ist alsdann, um Mißverständnissen vorzubeugen, wieder herauszunehmen. Ohne obige Erstattung der halben Kosten ist der Nachbar nicht besugt, von dem ershöhten Theil der Mauer den geringsten Gebrauch für sich zu machen.

#### Rapitel 5.

Bon Bad- und Brauhäusern, Brandweinbrennereien, Firnighütten, Benber-, Safner-, Schmieb- und Schlosserhäusern.\*)

#### § 1.

Badhäuser, Braus, Benberhäuser, Häfnerwerkstätten, Schlosseressen und Schmieden sollen an Orten, wo sie vorher nicht gewesen, ohne bessondere Erlaubnig des Senats und der Polizeidirection nicht errichtet werden. Die Nachbarn sind solls darüber zu vernehmen, und wenn die Erlaubnig aus erheblichen Gründen bewilligt wird, ist darauf zu sehen, daß die Feuergerechtigkeit nicht gegen die freie Straße, sondern in den Hösen angebracht, das Brennholz aber entweder außerhalb der Stadt

<sup>°)</sup> Die Vorschriften der §§ 1-5 sind durch die Gewerbeordnung des Deutschen Reichs v. 21. Juni 1869. §§ 1-13, §§ 16-28, §§ 46-54, aufgehoben und ersett.

in Magazinen, oder doch an Orten, welche dem Ermessen des Bauamts nach nicht seuergesährlich sind, möge ausgestellt werden können, wie auch, daß bei einer neu zu errichtenden Schmiede in dem Haus oder Hof selbst hinrelchender Raum für Wagen und zum Beschlagen der Kserbe sein möge.

Bo diese jett angezogenen Gelegenheiten nicht vorhanden sind, muß

das Unfuchen abgeschlagen werden.

Die Errichtung sogenannter Nothställe vor den Häusern der Schmiede auf offener Straße ist durchaus verboten, und sollen dieselben da, wo sie noch vorhanden sind, weggeschafft werden.

#### § 2.

Da die bisherige fogenannte Bendergaffe weber für dieses Gewerbe vorzüglich gut gelegen ober geeignet, noch für die große Rahl hiefiger Bendermeifter in berfelben hinreichende Welegenheit ift, fo follen und burfen die Bender mit ihrem Gewerb aus benjenigen Saufern und Strafen ber Stadt, in welchen fie außerhalb ber Bendergaffe ihr Sandwert bisher betrieben haben, oder da, wo ihnen foldes zu treiben fünftig bewilligt worden sein wird, nicht weggewiesen, sondern daselbst ferner gebulbet werden. Wenn aber hinfür ein Bender ein Saus tauft ober miethet in einer Straße, wo vorher entweder gar teine oder doch wenigere Bender-werkstätten gewesen, so darf er sein Gewerb in einem solchen hause nicht anders anfangen ober betreiben, als wenn er von ber hiefigen Polizeibirection bazu bie ausbrudliche Erlaubnig ausgewirft hat, beren Bewilligung ober Berfagung fich nach ben Umftanben bes haufes und ber Strafe selbst, wie auch bem Stand ber Beschäftigungsart ber benachbarten Bewohner bestimmt. Ehe und bevor ein Bender jum Burger- und Deifterrecht zugelaffen werden barf, muß berfelbe barthun, eine folche Wohnung ober Werkstätte zu besiten, in welcher ihm fein Gewerb zu treiben gestattet Bur Berfertigung großer Berte find die Bender ichuldig, an abgelegenen Orten außerhalb ber Stadt gelegene Scheuern zu banen oder zu miethen.

\$ 3.

Die Gerechtigkeit der Bad-, Brau-, Benderhäuser, häfnerwerkstätten, Schlossersien und Schmieden geht durch den Nichtgebrauch von einem Jahr und Tag verloren. Jedoch ist den Vormündern unmündiger Kinder eines verstorbenen Bäders, Benders, häfners, Schmieds oder Schlosser verstattet, die Betreibung der gedachten Gerechtigkeit an Andere zu verwirthen, so lange, bis die Kinder zu ihren Jahren gekommen und solche selbst antreten können, um auf diese Weise die Gerechtigkeit für zu erhalten.

3 4.

Brennhütten zum Brandwein sollen nur vor den Thoren in Gärten oder in den Borstädten an entsernten Orten, wo keine Feuersgefahr zu besorgen, zu erbauen gestattet werden. Sollte eine Brennhütte vermöge besitzlich dazu hergebrachten Rechts an einem Orte stehen, wo sie wegen besorglicher Feuersgesahr nicht gelassen werden könnte, so ist dem Eigensthümer ein anderer Platz anzuweisen und derselbe wegen seines Eigensthumsrechts auf gemeine Kosten zu entschäbigen.

#### § 5.

Eben also ist es mit den Bachstuchmachereien und Firnishütten, wie auch allem Delsieden zu halten. In der Stadt Firnis oder Del zu kochen, ist gänzlich verboten; Maler, Ladirer, Wachstuchmacher und Beisbinder, welche Firnis seldst versertigen, sind anzuhalten, solchen vor der Stadt im freien Feld an solchen Orten zu kochen, wo nicht nur jede Feuersgesahr entsernt ist, sondern auch der üble Geruch weder den Besitzern angrenzender kostbarer Lustgärten, noch denen auf den öffentlichen Promenade-Anlagen Lustwandelnden zu einer unerträglichen Beschwerde gereichen kann.

#### Rabitel 6.

Bon Schoppen, Baffersteinen, Abtritten, Thuren und Laben gegen die gemeine Strage.

#### § 1.

Niemand darf hinfüro weder vor seinem Haus, noch auch an öffentlichen Gebäuben Schoppen, Läben\*) oder Borstände, in Megzeiten aber
nur solche errichten lassen, welche zum Auf- und Abschlagen eingerichtet
und an Orten, wo sie hergebracht sind. Die dermal noch bestehenden
Schoppen, Läden oder Borstände müssen von dem nächsten Käuser des
Hauses, wie auch alsdann sogleich von dem nächsten Besitzern
abgestellt werden, wenn eine schon ohnehin enge Straße und Passage dadurch alzusehr verengt oder gehemmt wird. Auch dürsen sie, wo und wie
lange sie noch geduldet sind, nicht breiter, als 5 Schuh 2 Zoll vom
untersten Psosten an, wie auch nicht anders, als von Dielen und mit
Schiefersteinen bedeckt sein.

#### § 2.

Basseriteine, welche nach der Lage der Säuser ihren Ablauf\*\*) aus ben Rüchen auf die gemeine Straße haben, durfen das Rüchenwasser nicht anders aussühren, als in den bleiernen oder blechernen Röhren, welche

2\*

<sup>\*)</sup> Wegen der Laden-Erfer f, Ges. v. 19. Mai 1853, Cap. III. Art. 1—5. (F. Ges. XI. 295.)

\*\*) Wegen der Wasserableitung in die städt. Canale s. Ges. po. 3. Jan. 1862. (Frts. Ges. R. XV. S. 91.)

an den häufern in einer solchen Bertiefung angebracht werden müssen, daß sie der Façade derselben nicht vorspringen. Die Kändel müssen bis auf das Pflaster heruntergehen, von wo der Ablauf durch ein Seitensloß in das hauptstraßensloße) zu leiten ist. Die noch zum Theil vorliegenden hölzernen Bassertienkändel auf die Straße sollen abgeschafft und der ebenbemerkten Borschrift gemäß eingerichtet werden.

#### § 3.

Durch solche Bassersteine barf außer bem Spulwasser nicht auch andere Unreinigkeit ausgeführt werden. Dieselben sind bemnach über bem Ablaufrohr mit bleiernen Seien zu versehen.

#### § 4.

Niemand darf seinen Basserablauf aus dem Hause oder seinen Basserstein so nahe an des Nachdars eigenthümliche oder gemeinschaftliche Mauer oder Band anlegen, daß diese durch Feuchtigkeit daher Schaden leiden könnte. Gine dieser Borschrift zuwiderlausende Anlegung ist auf die erste Anzeige des Nachdars gleichbald abzustellen und der dem Nachbar etwa schon zugefügte Schaden von dem andern Theil unweigerlich zu ersehen.

#### § 5.

Benn ein Nachbar bes andern Basier durch sein Haus vermöge eines Dienstbarkeitsrechts abzusühren schuldig ist, soll auf der Seite des die Dienstbarkeit tragenden Nachbarn ein eiserner Rechen angebracht wersden, bei welchem zwischen benen ½ Zoll diden eisernen Stangen eine Deffnung von nicht mehr, als 1½ Zoll bleiben muß, damit keine andere Unreinigkeit, als das Tag- oder Küchenwasser durchsließen möge; der Alblauf selbst ist jederzeit rein zu erhalten.

#### § 6.

Die Basserableitung ber Dacher\*\*) gegen die Straße darf nicht durch Sturgrinnen oder vorschießende Rändel, sondern sie muß mit Standrohren gemacht werden, welche von dem Dache bis auf das Pflaster heruntergehen. Wo bergleichen vorschießende Kändel oder Sturgrinnen

<sup>\*)</sup> f. Art. 2 bes Gef. v. 3. 3an. 1862.

<sup>&</sup>quot;") f. ebenbaf.

schon bestehen, müssen sie sosort abgestellt und obiger Borschrift gemäß angelegt werden. Wenn die Vermögensumstände des Besißers des Hauses so gering sind, daß der damit verbundene Kostenauswand allzudrückend für ihn sein würde, so mag damit noch so lange nachgesehen werden, bis das Haus an einen neuen Besißer kommt, dieser aber muß sodann ohne längere Nachsicht dazu angehalten und bei dem Verkauf eines solchen Hauses biese Verdindstelt des Käufers in dem Kausbriese ausdrücklich bemerkt werden. Gehört der Kändel zu zwei nebeneinander liegenden Häusern, so müssen beide Nachbarn die Kosten der Abänderung gemeinschaftlich tragen.

#### § 7.

Abtrittsgruben und Röhren, auch Regencisternen sowohl bei alten, als neu zu errichtenden Gebäuden, muß jeder in seinem Haus so anslegen, daß dem Nachbar tein Schaden dadurch zugehe. Wenn daher einige Feuchtigteit davon in des Nachbars Eigenthum durchdringen sollte, so muß demselben nicht nur der schon zugefügte Schaden ersetzt, sondern auch das Gewölbe oder Röhre ohne Ausschalt und zwar bei Vermeidung namhafter obrigkeitlicher Ahndung binnen längstens 8 Tagen durch Traßmauern besser und hinlänglich verwahrt werden.

#### § 8.

In der Regel soll derjenige, welcher ein Abtrittgewölbe) in seinem Haus von neuem graben läßt, wenigstens 3 völlige Werkschuhe sowohl unten im Grund, als auch mit der Röhre zurück auf sich weichen, wie auch in dem Fall, wenn der Nachdar nächst an seiner Wand einen Brunnen stehen hätte, die Mauer des Abtritts gegen seinen Nachdar 2 völlige Werkschuh dick machen lassen. Da es aber hauptsächlich auch auf die Beschaffenheit des Bodens ankommt, welcher dem Durchdringen der Feuchtigseit bald mehr, bald weniger widersieht, so ist die Beobachtung obiger Entsernung für sich allein und unter allen Umständen nicht hinzeichend, sondern der Bauende ist verbunden, bei Errichtung des besagten Gewöldes überhaupt alle diesenigen Vorschriften zu besolgen, welche nach den Regeln der praktischen Baukunst vermöge der Beschaffenheit der Umstände zur Erreichung des Zwecks nothwendig sind.

<sup>&</sup>quot;) Der Wich bei Abtrittsgruben gegen bas Nachbargrundstild in den Gemarkungen ist einschl. der Umfasjungsmauer 4' 81/4" nach § 2 ad. a. 2 des Ges. v. 1. April 1851.

#### § 9.

Abtritte, welche ihren Absulg in die Stadtantauchen\*) haben, mögen ba, wo diese Antauchen genugsames Wasser haben, um den Unrath wegzuspülen, noch serner beibehalten werden, und bei neu erbaut werdenden Häusern mögen dergleichen Ableitungen in die Stadtantauchen unter obiger Boraussehung mit Genehmigung des Senats gegen eine billige Abgabe bewilligt werden.

#### § 10.

Jeber hauseigenthümer ist verbunden, für die heimlichen Gemächer seines hauses wohlberwahrte gemauerte Abtrittsgruben\*) zu haben, wenn irgend die Lage und Beschaffenheit seines hauses solche anzulegen erlaubt. Das Bauamt ist angewiesen, darauf zu halten, und nur da, wo nach vorgenommener Besichtigung sich ergibt, daß ohne großen Nachteil des hauses die Anlegung einer Grube nicht möglich sei, der Gebrauch der Zuber oder Kübel serner zu gestatten. Bei neu erbaut werbenden häusern muß auf jenen lediglich bestanden, der Gebrauch der Kübel aber durchaus nicht zugegeben werden.

#### § 11.

Alle Thore und Hausthüren der Gebäude, welche auf die gemeine Straße gehen, müssen, wenn anders nicht, wie z. B. bei Schauspielshäusern oder großen Bersammlungspläßen die Hinsicht auf die Folgen eines entstehenden Feuers, Aussaufs u. dergl. ein Anderes erfordert, für die Zukunft immer inwendig und nicht herauswärts angehängt werden. Im Nichtbefolgungsfall ist der Contravenient solche unverzüglich abandern zu lassen schuldig und außerdem in eine Geldstrase von b fl. versallen.

#### § 12.

Läben an Krämer= oder Handwerkerbehausungen, welche abgelassen und aufgezogen werden, wie auch dergleichen Glaskasten\*\*) dürsen nicht über 1½ Schuh über die gemeine Straße herausgehen, bei dagegen zu verhängender angemessener Straße.

<sup>&</sup>quot;) Wegen ber Einläufe in die neuen Canale bestehen besondere Borichriften f. Bekanntm. d. Baubep. v. 5. Juni 1871.

<sup>\*\*)</sup> S. Cap. III. Art. 1-4 bes Bef. v. 19. Dai 1853.

#### Rapitel 7.

Bon Dienstbarteiten und Berechtigfeiten ber Nachbarn gegen einanber.

\$ 1.

Da einer Behausung gegen die andere mancherlei Arten von Gerechtigkeiten zustehen können, als z. B. daß der Besiter des einen Hauses auf die Behausung seines Nachdarn, dessen Mauer oder Wand Tragsteine, Durchzüge, Balken oder Pfetten zu legen, ferner Licht= und Trausrecht, desgleichen das Recht, daß sie nicht höher dürse aufgeführt werden, hers gebracht hätte, welches durch Erkaufung oder besondere Vergünstigung, durch langjährigen Besit, durch Verträge und Vergleiche oder auch durch Testamente und letzte Willensverordnungen erworben sein kaun; so sind die Irrungen, welche zwischen den Nachdarn über dergleichen Gerechtigsteiten entstehen, nach Vorschrift des gegenwärtigen Statuts und, wo dieses nicht ausdrücklich entschet, nach den Grundsäpen des römischen Rechts von dem Bauamt unter den Nachdarn wo möglich in der Güte zu schlichten und beizulegen, in dessen Entstehung aber zur rechtlichen Ersörterung und Erkenntniß an das Stadt- und Land-Gericht zu verweisen.

#### § 2.

Solche Gerechtigkeiten und dahin sich beziehende Verträge, Vergünstigungen, Besisstand oder auch lette Willensverordnungen aber, wenn sie ausdrücklichen Verboten zuwiderlaufen, die in denen zum allgemeinen Besten eingeführten hiesigen Bau-Polizei-Gesehen enthalten sind, wie z. B. das Recht, in der Scheid- oder Brandmauer des Nachbars Deffnungen oder Balkendurchzüge zu haben, sein würden, sind als unträstig und nichtig anzusehen.

# Vom Tag= oder Lichtrecht.

§ 3.

Benn der Besitzer eines hauses gegen seines Nachbars haus, Dach, hof oder hausgarten gerichtete Fenster hat, über deren von Seiten des Nachdars bezweckte Berbauung Irrung entsteht, so ist zuvörderst zu untersuchen, ob das Recht zu diesen Fenstern in der Maaße, daß nichts zu ihrer Berdunkelung oder Beeinträchtigung unternommen werden dürse, auf einem also sestgesten erweislichen Dienstbarkeitsrechte des benachbarten hauses beruhe oder nicht? In jenem Fall ist dem Inhalt der darüber vorhandenen Beweisen und Documenten nachzugehen und darf

nichts unternommen werden, wodurch diesen zuwider ein solches Lichtrecht bes Nachbars gestört oder geschmälert würde. Jedoch darf die Entsernung, welche in diesem Fall von den Fenstern des andern eingehalten werden muß, wenn sie durch die Berträge oder Urkunden selbst nicht ausdrücklich bestimmt ist, sondern also in den vorkommenden Fällen von dem Bauamt nach Ermessen der Umstände bestimmt werden muß, nie auf mehr, als höchstens 9 Schuh nach der Länge des stehenden Baues bestimmt werden.

#### § 4.

Benn hingegen über die Befugniß, daß denen auf des Nachdars haus oder Hof gerichteten Fenstern das Licht nicht geschmälert oder entzgogen werden darf, kein Beweis beigebracht werden kann, so verhindert ein selbst 30- und mehrjähriger Besit dieser Fenster nicht, daß nicht der Nachdar dessenungeachtet sich seines Rechts bedienen könne, entweder seinen Hof oder Garten, auf welchen sie gerichtet sind, zu überbauen oder sein haus, welchem gegenüber sie angebracht sind, zu erhöhen, wenn auch gleich der gedachten Fenstern das Licht badurch geschmälert wird.

# § 5.

Benn jedoch der 30- und mehrjährige Besiher der Fenster schlechterdings außer Stand wäre, sich auf irgend eine andere Beise Licht zu verschaffen, so muß der neue Bau so weit zurüdweichen, daß jener aus den
ungeöffneten Fenstern des unteren Stock noch den himmel erblicken
kann, und wenn dieser benachbarte 30- oder mehrjähriger Besiher der
Fenster noch von einer andern Seite her Licht hat oder sich solches doch
mit einigen Kosten anderswoher verschaffen kann, so muß der neue Bau
wenigstens so weit zurüdweichen, daß man noch aus den ungeöffneten
Fenstern des zweiten Stockwerks den himmel sehen könne.

## § 6.

Wenn die auf das haus, Dady, hof oder hausgarten eines Andern gerichteten Fenster noch nicht 30 Jahre oder darüber bestehen und auch über die Rechtsbefugniß dazu von deren Besitzer hinreichender Beweis nicht beigebracht werden kann, von dem Nachbar aber verlangt würde, daß sie als eine bloße Vergünstigung wieder weggenommen oder zugemauert werden sollen; so soll in diesem Fall die Vermuthung, welche für den Besitzer der Fenster streitet, sür stärker angesehen werden, als jene, die sonst für die ungeschmälerten Rechte des benachbarten Hauses zu streiten scheinen könnte; derzenige also, welcher das Besitzrecht der Fenster

in diesem Fall bestreitet, nuß den Beweis führen können, daß sie bisher aus bloßer Vergünstigung bestanden haben, und so lange als nicht dieser Beweis geführt oder beigebracht worden, ist der Besitzer der Fenster bei deren Besitz zu schützen, folglich dieselben schließen oder zumauern zu lassen nicht nur nicht schuldig, sondern es muß auch der diesen Fenstern gegensüber bauende Nachdar, welcher die qualitatem precarii derselben zu beweisen nicht vermag, mit seinem Bau von denselben 3 Schuh weit zurüchließen.

#### § 7.

Jeder, welcher auf seines Nachbars haus, hof ober Garten gerichtete Fenster hergebracht hat, ohne jedoch ein dessallsiges Dienstbarkeitsrecht seines hauses documentiren zu können, ist verbunden, auf seines Nachbars Verlangen die gedachten Fenster nicht anders, als 8 Fuß über dem Fußboden des Zimmers, welchem dadurch Licht verschafft wird, wenn es auf ebener Erde ist, und 6 Fuß über dem Fußboden in den höheren Stockwerken anzubringen, wie auch diese Fenster mit eisernen Gerämsen versehen zu lassen und auf seine Kosten also zu unterhalten. Die Dicke der eisernen Stangen dieser Gerämse muß 3/4 Zoll start und zwischen benselben nicht mehr Raum, als 4 Zoll sein.

# § 8.

Ber ein Haus anders oder neu aufbauen läßt, welches gegen das Haus, Hof oder Hausgarten des Nachbars gar keine Fenster oder Oeffnungen gehabt hatte, darf ohne Bewilligung seines Nachbars dergleichen dahin gerichtete Fenster oder Oeffnungen in seinem Bau nicht andringen. Benn er jedoch von dem Eigenthum seines Nachbars nach der ganzen Länge des Baues auf wenigstens 9 Berkschuh auf sich zurückweicht oder entsernt bleibt, so ist ihm in dieser Entsernung unverwehrt, nicht nur Fenster, sondern auch Thüren nach seiner Gelegenheit seinem Nachbar gegenüber in seinem Bau anzubringen.

#### § 9.

Unter ber in § 8 enthaltenen Berordnung find die Gaupen nicht verstanden, welcher man zur Säuberung der Kändel, Abtragen des Schnees, wie auch in hinsicht auf Feuersgefahr nicht entbehren kann. Ein jeder Hausbesitzer ist also befugt, nach Gelegenheit seines Hausder Daches mehr oder weniger Gaupen machen zu lassen, jedoch nicht mehr, als der unter ihnen einzuhaltende Zwischenraum von wenigstens

15 Werkschuß zuläßt. Auch ist ber Besitzer verbunden, biefelben verichlossen zu halten, wie auch auf Berlangen seines Nachbars mit Läben verseben zu lassen.

#### § 10.

Im Uebrigen hat es bei dem schon oben Kapitel 1. § 24 seq. enthaltenen Berbot der Fenster und Deffnungen, wie auch der Durchzugbalten und Pfetten in den Brandmauern und dem, was ebendaselbst von dem Lichtrecht in Ansehung solcher Brandmauern vorgekommen, sein Berbleiben dergestalt, daß dergleichen Fenster und Deffnungen in den Brandmauern auch dann nicht angebracht werden dürsen, wenn sie gleich in der vorigen Mauer vermöge eines Dienstdarkeitsrechts oder nach einem unvordenklichen Besithstand also bestanden hätten.

## Bom Traufrecht.

#### § 11.

Nach eben diesen bisher von dem Lichtrecht entwidelten Grundsäßen ist sich auch in Ansehung des Traufrechts zu bemessen. Wenn also jemand den Trauf von seinem Dach auf seines Nachdars Haus, Hof oder Garten unangesochten über 30 Jahre lang hergebracht hat, so ist derselbe dabei zu belassen, und nicht schuldig, auf seines Nachdars Begehren solchen Trauf abzuschaffen oder auf sich selbst zu sassen und auszusühren. Desegleichen ist auch selbst alsdann, wenn nicht beigebracht werden kann, daß ein solcher Trauf schon über 30 Jahre bestehe, der Besiher des Trauferechts nicht anders schuldig, solchen Trauf wegzunehmen, als wenn erst von dem Nachdar bewiesen worden, daß solcher auf einer bloßen Bergünstigung beruhe.

# § 12.

Nichtsbestoweniger aber ist der Nachbar befugt, selbst dann, wenn über die Berbindlichkeit, diesen Trauf in dermaßen zu dulden, daß zu bessen Schmälerung oder Beeinträchtigung nichts unternommen werden dürse, Reverse, Urkunden oder andere vollgültige Beweise vorhanden wären, seinen eigenen Plat, auf welchen der Trauf des benachbarten Hauses fällt, nach seiner Convenienz über kurz oder lang zu überbauen; nur ist er alsdann des Andern Trauf entweder in den Kändel seines eigenen Hauses oder in einen besonderen Kändel auf seine Kosten und ohne des Nachbars sonstigen Schaden oder Beschwerung versassen und aussühren zu lassen, wie auch für die Zukunst den Kändel oder die Abführung des Bassers auf seine Kosten zu unterhalten schuldig.

#### § 13.

Benn bas Traufrecht bes Rachbars ber vorhabenben Errichtung einer Brandmauer im Beg fteht, fo ift wegen Gemeinnüglichfeit ber Brandmauer in foldem Fall, wie oben in Unsehung bes Lichtrechts zu verfahren, mithin der Befiger bes Traufrechts verbunden, bemfelbigen irgend eine andere thunliche Richtung ohne feine Roften noch Schaben geben zu laffen und fomit, wenn foldes nicht anders, als bergeftalt geichehen tann, bag ber Trauf auf feinen, bes Befigers bes Traufrechts eigenthumlichen Grund und Boben geleitet werde, bem gehabten Dienftbarteiterecht gegen eine ihm auguertennende billige Bergutung gu entfagen. Much hat fich berfelbe biefes gefallen ju laffen, wenngleich fonft erwiesen mare, bag vorhin zwischen ben beiben Saufern rechtsverbindlich feftgefest gewesen, daß bem Traufrecht nichts zuwider unternommen merben durfe. Rur in bem einzigen Fall, wenn es an Belegenheit burchaus fehlt, bem berechtigten Dachtrauf eine andere Richtung gu geben, muß berfelbe unverändert gelaffen und mit bem vorhabenden Bau ber Brandmauer auf ben eigenen Grund und Boben von bem Bauenden gurudgewichen werben.

#### § 14.

Die Ausübung bes Taufrechts darf von bessen Besiger für ben Nachbar nicht lästiger werden, als der Besig oder die darüber sestgesete Berbindlichkeit es mit sich bringen. Es darf solchemnach

- a) ein tropfenweise fallender Trauf nicht in einem Kändel aufgefangen und zusammen in bes Rachbars hof ober Garten geleitet werden;
- b) ein Trauf, welcher nur auf ein gewisses Schuhmaß in bes Nachbars Hof ober Garten sich erstreckt, darf nicht verlängert ober erstreckt und
- c) von demjenigen, der das Traufrecht hat, das Gebäude, von welchem der Trauf fällt, zwar höher, aber nicht niedriger gebaut werden, sobald das im Fall des Ernledrigens heftigere Herunterschießen des Bassers für den Nachbar mit einigem Schaden oder größerem Unluft, als vorher verbunden wäre.

Bon ber Dienstbarkeit, bie Laft bes andern Gebäudes zu tragen ober einen Balken auflegen zu laffen.

#### § 15.

Das Recht, auf die eigenthümliche Mauer des Andern zu bauen oder einen Balten auf dieselbe zu legen, bringt mit sich, daß der Eigen-

thumer ber Mauer folche unterhalten ober bas Eigenthum berfelben aufgeben und bem Berechtigten überlaffen muß.

#### § 16.

Wenn der Eigenthümer einer Mauer, die das Gebäude eines Andern unterstüßt, dieselbe ausbessert oder von Neuem aufsührt; so muß er das Gebäude so lange auf seine Kosten unterstüßen. Hat aber ein bloßer Bufall den Bau nothwendig gemacht oder wird selbiger von dem Berpsichteten bloß zum Besten des Berechtigten geführt, so muß letzterer für die Unterstüßung seines Gebäudes in der Zwischenzeit, dis der Bau vollendet werden kann, selbst sorgen.

#### Bon Bafferminteln.

#### § 17.

Ein zwischen zwei häusern befindlicher und denselben beiderseits zugehöriger Winkel, in welchem der Dachtrauf der beiden häuser fällt, soll wenigstens 3 Schuh breit sein, damit er desto geräumlicher möge gesegt werden können. Jeder Nachbar ist verbunden, sein Dach mit einem blechernen Kändel zu versehen, damit durch das sonst herabschießende Wasser nicht beschädigt werden könne. Diese Kändel muffen jederzeit in gutem Stand unterhalten werden.

# § 18.

Solche gemeinschaftliche Wasserwinkel sind beiberseits rein und sauber zu erhalten. Um wenigsten darf in dieselbige ein Stuhl oder Privet gerichtet werden. Sie müssen verschlossen gehalten werden, damit sie nicht von durchgehenden Personen verunreinigt werden können. Es darf von keiner Seire etwas Anderes in dieselben gestellt oder gebaut werden, als Wassersieren, und diese müssen bis auf das Psaster herunter geben, auch mit Seihen versehen sein.

## § 19.

Da biese Wasserwinkel gemeinschaftliches Eigenthum beiber Nachbarn sind, so können sie zwar mit beiderseitigem Einverständniß ganz verbaut und der bestandene Dachtrauf gegen die gemeine Straße und ihre höfe geleitet werden. Die eine hälfte allein aber darf von dem einen Nachbar nicht überbaut werden.

#### Rapitel 8.

Bon ben gemeinschaftlichen Mauern und Banben und woran bie Gemeinschaft zu erkennen ift.

#### § 1.

Benn über bas Eigenthum ober die Gemeinschaft einer Band ober Scheidmauer tein tarer Beweis geführt werden tann, so entscheiden folgende Rennzeichen für bas ausschließliche Eigenthum bestinen ober Andern:

- a) wenn eine Mauer ober Wand von dem Dach des einen Hauses gebeckt ist ober der Bau des einen Hauses solche oben ganz und gar inne hat. Die in diesem Fall dem andern Nachbar in einer solchen Mauer zustehende Mahlöcher, Schränke, Tragsteine und auf einer Wand befindliche Durchzüge, Pfetten und Schwellen sind nur als Dienstbarkeiten anzusehen;
- b) wenn ber eine Rachbar in ber Mauer Fenster, Tragfteine, Schwibbogen, Schränte und Maglocher hat, ber andere aber nicht;
- c) wenn des einen Nachbarn Durchzüge und Balten burchgehen ober ganz auf der Mauer oder Wand liegen, des andern aber zur Hälfte, so sind die letzteren in diesem Fall bloß für Kennzeichen einer Dienstbarkeit zu halten; besgleichen
- d) wenn der eine Nachbar Schornsteine oder Abtrittröhren zur Hälfte oder mehr in der Mauer liege, naht der andere aber nur Tragssteine und Maglöcher, sind die Tragsteine und Maglöcher in diessem Fall bloß für Kennzeichen einer Dienstbarkeit anzusehen;
- e) wenn eine Mauer nur auf einer Seite gehorstet ift und sonft feine Beweise ober Kennzeichen ihrer Gemeinschaft vorhanden sind;
- f) wenn die Spigen der hölzernen Nägel in den Pfosten und Riegeln einer Wand durchaus, nämlich von oben dis herunter hineinwärtsgegen das Haus, dessen Besitzer das Eigenthum der Wand anspricht, gerichtet sind, wenngleich auch der andere Nachdar Balten oder Büge in der Wand hätte, indem diese solchensalls nur für das Kennzeichen einer Dienstdarkeit gehalten werden sollen.

# § 2.

Die Gemeinschaft einer Mauer ober Wand wird, so lange nicht ein klarer Beweis bes Gegentheils erbracht wird, aus folgenden Kennzeichen erkannt:

- a) wenn die § 1. Lit. a. bis f. genannte Kennzeichen auf ben beiben Seiten einer Mauer angetroffen werden, wenn auch gleich auf ber einen Seite beren weniger waren, als auf ber andern;
- b) wenn auf einer Mauer ober Wand ein Kändel zur Abführung des Wassers sich besindet, der von beiden Nachbarn gebraucht und unterhalten worden;
- c) wenn die in Frage ftehende Mauer gegen beibe Seiten gehorftet ift;
- d) wenn beibe nachbarn, jeder auf feiner Seite Mauerlatten aufliegen hat;
- e) wenn beibe Nachbarn zugleich ihre Geball und Bogen in einer Scheidemand liegen haben, auch feins ber oben § 1 Lit. a. bis f. beschriebenen Kennzeichen bes einseitigen Eigenthums vorhanden ist.

#### 8 3

Wenn gar keine Merkzeichen, woraus eine gemeinschaftliche ober eigene Mauer und Wand abzunehmen wäre, vorhanden sind und diefelbe sich zwischen zwei Häusern oder Sosen befindet, so ist sie für beiden Nachbarn gemeinschaftlich zu halten.

#### Rapitel 9.

Bon Bauverboten, Anlaiten und dem Prozeg in Baufachen.

# § 1.

Das Bauamt ist auf vorgängige amtliche Anzeige des verpflichteten Stadtbaumeisters oder sonstige hinlängliche Bescheinigung, daß von einem Bauherrn bei seinem Bau gegen die bestehende Bau-Polizei-Geset verfahren oder das Eigenthum und die Rechte der gemeinen Stadt verlett worden, so verbunden als berechtigt, dem Bauherrn und dessen bei dem Bau angestellten Werkleuten ein Bauverbot anzulegen, d. i. demselben bis zu näherer Untersuchung des betressenden Gegenstandes anbesehlen zu lassen, mit dem Bauen vorerst nicht weiter sortzusahren. Dieses Bauverbot ist in diesem Fall sowohl dem Bauherrn, als den Werkleuten auf dem gewöhnlichen Weg durch den Bauamtsdiener, der darüber schriftlich zu den Acten zu reserien hat, ankündigen und insinuiren zu lassen.

## \$ 2.

Wird aber ein Bauverbot aus Gründen nachgesucht, welche von ans geblich verletzen Eigenthumss, Dienstbarkeitss oder sonstigen Krivatrechtss Besugnissen hergelettet sind, so gehört die Erkennung desselbigen vor das Stadts und Landgericht oder in dem besondern in § 3 der die Ans

legung und Nachtlage der Arreste betreffenden höchsten Berordnung de 20. Januar 1807 ausgedrückten Falle vor einen der beiden Bürger-meister, welche hierunter nach Vorschrift der Instr. vom 11. Decbr. 1806 und befonders ber ebengebachten bochften Berordnung de 20. Jan. 1807 gu verfahren haben; ber privilegirte Gerichtsftand bes Bauenben tommt hiebei nicht in Betracht. \*)

Gegen die Anlegung eines Bauverbots hat feine Berufung ober Befdwerbeführung, bei welcher Stelle fie auch angebracht werbe, eine fuspenfive Birtung. Es ift vielmehr im Fall einer lebertretung beffelbigen ber Bauende fogleich auf executivem Beg noch vor Erörterung ber Sache felbit anzuhalten, bas, was nach icon angelegtem Berbot bon ihm weiter gebaut worden ift, wieder abzubrechen und ben Bau foldergeftalt in ben vorigen Stand zu ftellen; außerbem ift fowohl er felbit, als die Wertleute, der Uebertretung des Bauverbots wegen in eine nach ben Umitanden zu bestimmende empfindliche Geldftrafe verfallen.

Wenn bas Bauamt in ber oben § 1 bemertten Sinficht ein Bauverbot provisorisch angelegt hat, so hat basselbe die Untersuchung bes Wegenstandes in den erften 3 Tagen vorzunehmen, die Interessenten fummarisch zu hören und die Localbesichtigung auf die in dem Kapitel 1 Diefer Ordnung bestimmte Beife einzunehmen, fofort einen befinitiven Umteichluß zu faffen, gegen welchen ben fich für beschwert erachtenben Theilen bei bem Genat \*\*), fobann wiber diefen bei ber fürftlichen Generalcommiffion allenfallfige Beichwerde zu führen unbenommen ift.

# Rapitel 10.

Bon gemeiner Ganerben ober andern gemeinschaftlichen Behaufungen, welche ber Reparirung ober neuen Aufbauens bedürfen.

\$ 1.

Wenn gemeiner Ganerben oder andere zwischen mehreren Eigen-

<sup>\*)</sup> Der § 2 und 5—10 biese Kapitels find ausgehoben und ersett durch Krasehverordnung v. 30. Deebt. 1819 Art. 10. Art. 63—75. Ges. v. 15. Juni 1847.

— Ges. über das Berfahren in bürgl. Rechtslachen v. 7. Novbr. 1848. (Frftr. Ges. II. S. 120. 146—150. VIII. S. 1v8. 282—299.), bez. durch die deutsche Eintlprozessordnung v. 30. Jun. 1877. (Reichsgeset-Blattes 1877 S. 82.) weshalb die fübliprozessordnung v. 30. Jun. 1877. (Reichsgeset-Blattes 1877 S. 82.) weshalb die § 5—10 nicht abgedruckt sind.

\*\*) Der § 2 und 5—10 bieses Kapitels führen 1877. Ges. 20.) weshalb die Siellen 1877. Des St. weshalb die Federalen, Reichsgesetzlich 1877. Ges. 20.) weshalb die § 5—10 nicht abgedruckt sind.

\*\*) Der § 63 u. § 79.

thümern gemeinschaftliche Gebäude entweder der Reparirung oder des neuen Aufbauens bedürsen und die Theilhaber sich nicht vereinigen können, ob jenes oder dieses zu ihun sei, wie auch, wenn über die Art, wiemit den geringsten Kosten der nüglichste Zweck dabei zu erreichen siehe, unter ihnen Verschiedenheit der Ansichten herrscht, so haben die Interssenten in diesem Fall sich an das Bauamt zu wenden, welches nach Lokalbesichtigung und Untersuchung aller Umstände, wie auch nach Versnehmen der Interessenten selbst, hierüber zu entscheben hat.

\$ 2.

Wenn jedoch einer oder der andere der Ganerben oder Miteigensthümer begehren sollte, daß das von dem Bauamt erfolgte Gutachten der weiteren Prüfung anderer Bauverständigen unterworsen werden möge, so soll ihm dieses, jedoch auf seine alleinige Kosten zu bewerktelligen frei gesassen werden, dergestalt, daß in einem solchen Fall jeder Theil einen fremden in dem Ruf der Geschillichkeit und Rechtschaffenheit siehenden Baumeister zu wählen hat, zu welchem das Bauamt einen dritten ernennt, alle drei in Eidespsiichten nimmt und denselben darunt die sämmtlichen Protocolle, Risse und Zeichnungen nebst Ausssührung der Bestimmungsgründe seines eigenen vorigen Gutachtens in Gegenvart der Interessenten zustellt. Was hierauf diese anderweit entwedereinstimmig oder per majora vota sür das Zweckmäßigste bei dem vorhabenden Bau erkennen werden, darnach soll ohne allen Recurs von den Ganerben oder Miteigenthiimern versahren und solches in allen Stüden unter Ausssicht des Bauamts genau besolgt werden.

\$ 3

Wenn in diesen bisher angezogenen Fällen die Erörterung, was zu thun am zwedmäßigsten sei, von besondern auf Verträge, Besisssand oder andere Titel gegründeten Rechtsbesugnissen abhängig ist, welche der eine gegen den andern Miteigenthümer oder Ganerben etwa erworden haben kann, so ist zuvorderst die Entscheidung darüber von dem Bauamt an dasstadts und Landgericht\*) zu versund die Interessenten anzuweisen, daß sie ihre dessallsigen wechselseitigen Rechtsverhältnisse vor demselbigen rechtlicher Ordnung gemäß ausführen und die richterliche Entscheidung darüber vordersamst abwarten sollen.

§ 4.

hat ber Ausspruch bes Bauamts für bie neue Aufbauung entichieben,

<sup>\*)</sup> G. die Bemertung ju Rap. 9 § 2 oben.

einer ober mehrere der Ganerben oder Miteigenthümer sind aber unvermögend, die Kosten dazu aufbringen, so sind die andern alsbald befugt,
die neue Ausbauung einstweilen auf ihre eigene Kosten und für sich
allein, d. i. ohne daß die andern bei der Aussührung selbst etwas einzusprechen haben, dem ergangenen Ertenntniß gemäß vorzunehmen,
hiernächst aber in dem alleinigen Genuß der neu ausgebauten Behausung so lange zu verbleiben, dis die Miteigenthümer der Ganerben den
auf sie fallenden Theil der Kosten nebst Zinsen zu 5 vom Hundert,
vom Tag deren Berwendung an gerechnet, vollständig erstattet haben.
Ersolgt diese Resundirung des Kostenantheils nebst Zinsen nicht spätestens innerhald 10 Jahren, so ist alsdann der Antheil des Zahlungspslichtigen oder unvermögenden Ganerben oder Miteigenthümers an
dem gemeinen Eigenthum den übrigen Ganerben oder Miteigenthümern,
welche die Bautosten getragen haben, pro rata der von ihnen bestrittenen Bautosten ohne weiters für eigenthümlich heimgesallen zu achten.

#### \$ 5.

Im llebrigen fommt es bei Erörterung der Frage, was in den bisher bemerkten Fällen zu thun das Beste und zwedmäßigste sei, auf die mehr oder mindere Zahl derer unter den Ganerben oder Miteigensthümern welche entweder für die Reparirung oder respect. für das neue Aufbauen, gestimmt sind, nicht an, sondern es ist hiebei allein zu berüdsichtigen, was die Dauer und Solidität des Baues, sodann die Berhältnisse des Lokals und die Bestimmung des Gebäudes selbst erssordern mögen.

## Rapitel 11.

Bon alten baufälligen Saufern und freien Bauftellen.

# § 1.

Das Bauamt hat darauf zu sehen, daß nicht verfallene Gebäude, noch auf die Straße gehende hof- und Gartenmauern oder Stadettenwände von ihren Eigenthümern entweder aus Fahrlässigteit oder Kargheit im Verfall gelassen werden mögen; die Eigenthümer sind zu deren Wiederherstellung anzuhalten.\*) Die Zeit, welche nachgesehen werden darf, um mit Wiederausbauung eines versallenen Gebäudes anzusangen und

<sup>\*)</sup> S. Deutich. Reichsitrafgef. Art. 367 3u 13. Bei bem gerichtlichen Berfahren gelten die Borschriften der Prozehordnung. Man vergl. auch das Preuß. Ges. über die Polizeiverwaltung v. 20. Sept. 1867. § 18. (Preuß. Ges. S. 1867 S. 1529—33.)

bamit unablässig fortzufahren, dars den Ablauf eines Jahrs nicht überschreiten und ihre Richtbeobachtung ist mit dem Präzudiz verbunden, daß das verfallene Gebäude auf Kosten gemeiner Stadt hergestellt oder neu ausgebaut, sodann aber nebst dem Platz, woraus es steht, der Stadt dafür als Eigenthum verfallen erkannt sein soll. Die oben besmeldete Frist muß dem Eigenthümer des verfallenen Gebäudes, wenn dessen Ausenhalt bekannt ist, durch Special-Borladung, und wenn er abwesend und dessen Ausenhalt unbekannt ist, durch Edictal-Borladung bekannt gemacht, hiernächst aber der Contumacial-Prozes gegen denselben von dem siscalischen Anwalt vor dem Stadts und Landgericht instruirt und über die Heimfalls-Erklärung rechtliches Erkenntsniß ausgewirft werden.

#### § 2.

Hit ein solches Gebäube dermaßen baufällig, daß es den Einsturz droht und dadurch den Nachbarn oder Borübergehenden leichtlich Schaden zufügen könnte, so hat das Bauamt dem Eigenthümer dessen gleichbalbigen Abbruch anzubesehlen und im Fall ungebührlicher Zögerung den Abbruch auf dessen Kosten sogleich selbst von Amtswegen bewertstelligen zu lassen. Den Schaden, welchen der Einsturz eines solchen Gebäudes etwa verursacht haben kann, ist dessen Eigenthümer zu erstatten schuldig.

In Anfehung ber Wiederaufbauung ber Bauftelle tann hiernächst bem Eigenthumer bie oben bemelbete Jahresfrist, jedoch auch unter bem ebendaselbst bemelbeten Brajudig nachgeschen werden.

## § 3.

Benn ein solches Gebäude mit Restlausschilling, Zinsen oder Insügen beschwert ist, so ist den Zinsherren, Restlausschillings- oder Insagschläubigern von dem Bauamt der dem Besitzer oder Eigenthümer zugesgangene Besehl des Bauens ebenfalls insuniren zu lassen und sie aufzussorden, den erstern in Zeiten zum Bauen zu vermögen, oder falls es ihm dazu an Mitteln gebricht, ihm dieselben zu verschäffen zu suchen, dessen Entstehung aber zu gewärtigen, daß, wenn hiernächst die Hellung oder neue Ausbauung auf gemeine Kosten vorgenommen werden nuß und das Gebäude auf solche Beise nehst dem Plat der gemeinen Stadt als Eigenthum heimfällt, sie ihrer Zinsen, Restlausschildlinge oder Insätze verlustig geachtet sein sollen, wosern sie nicht innerhalb 8 Monaten von Zeit des hergestellten Baues die aufgewendeten Baukosten nehst Interessien zu 5 vom Hundert dem Stadt-Aerarium wieder ersehe und da

durch, wie ihnen zu thun frei stehen foll, in deffen Rechtsbefugnisse eintreten werden. Mit Instruirung des Contumacial-Processes nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist ist es, wie oben § 1. verordnet, zu halten.

#### \$ 4.

Benn nicht ber ganze Bau, sondern nur ein Theil desselben gegen die Straße, hof oder den Nachbarn so schachteil ist, daß davon Nachteil zu besorgen, so hat das Bauamt den Eigenthümer oder Besiger zur dauerhaften und soliden herstellung anzuweisen und im Entstehungsfall solche auf dessen Kosten vornehmen, deren Erstattung aber demnächt von ihm executivisch beitreiben zu lassen.

#### § 5.

Bas oben im § 2. von der Baustelle eines abgebrochenen Gebäudes verordnet ist, findet auch seine Unwendung auf die Baustellen der durch Brand oder anderes Unglüd vernichteten Gebäulichteiten.

#### § 6.

Den Eigenthumern ist unbenommen, hintere, in den Hof gehende Gebäulichkeiten, statt folche neu zu bauen, abbrechen zu laffen und die Bauftelle zu Sof oder Garten zu verwenden.

## Rapitel 12.

Bon verbotenen Bauen.

## § 1.

Niemand darf bei seinem Bauen auf die gemeine Straße oder eine der gemeinen Stadt, zugehörige Allmende vorrüden, noch über dieselbige Gänge von einem Gebäude zum andern, noch unter der Erde darüber hinziehende Keller, Abtritte, Regencisternen oder andere Gewölbe anlegen.

\$ 2.

Ebensowenig barf jemand eine ber Stadt zugehörige Allmende zum Aufbewahren seiner Sachen gebrauchen, noch solche überstellen, indem diese Allmenden, um sie bei Feuersgefahr zu den nöthigen Anstalten ungehindert gebrauchen zu können, ganz frei gelassen werden sollen.

#### § 3.

Wenn daher jemand einen Theil ber gemeinen Strafe ober eine

Stadt-Allmende entweder zu seinem Bat als Eigenthum zu erwerben oder sonst zu irgend einem Gebrauch bestimmen zu dürsen wünscht, so hat er dieses Gesuch zuerst bei dem Bauamt vorzubringen, welches sodann über die Frage, ob und was der Gewährung etwa entgegenstehen mag, gutachtlichen Bericht an den Senat zu erstatten hat. Der Senat kann hierauf nach Besinden der Umstände und gleichmäßiger gutachtlichen Sernehmung des Bürger-Ausschusselbe über übtretung des verlangten Stücks von der gemeinen Straße oder der Allmende um einen billigen Kauspreis bewilligen. Wenn aber in Ansehung des Preises oder sonst der Senat und Bürger-Ausschusse verschusen Weinung sind, wie auch bei allen bedeutenderen Beräußerungen dieser Art ist der Gegenstand dem souverainen Fürsten zur Entscheidung oder Genehmigung vorzuslegen.

§ 4.

Gin Bau, an bessen Stelle jemand einen anderen aufzuführen Billens ist, barf auf ben Abbruch an jeben, er sei fremb ober einsteinisch, nach Gefallen verkauft werben.

#### § 5.

Die Berwandlung ober Berwendung eines Gebäudes zu einem Hof oder Garten ift nur dann erlaubt, wenn solches nicht auf die gemeine Straße stößt; außer diesem Fall darf niemand, bei Bermeidung des in dem vorigen Kapitel 11. § 1 ausgedrückten Präjudizes, den nach der offenen Gasse hinziehenden Theil der Baustelle eines abgesbrochenen Gebäudes zu einem Hof oder Garten verwenden.

Sollte letteres in besonderen Fällen zur Berschönerung des Gangen gereichen, so darf gegen dieses Berbot nach Befinden von dem Senat bispensirt werden.

# Rapitel 18.

Bon Bäumen ober Pflanzen in ber Stadt, die ben Nachbarn Schaben berursachen.

# § 1.

Alles Pflanzen von Bäumen vor ben Saufern und auf ber Strafe,

<sup>\*)</sup> Die Enticielung fieht bermalen bei Magifirat und Stadtverordneten. Gem. Berf. Gef. v. 25. Marg 1869 § 45. 59-60. 63. 79. -

Wegen ben Alignements in ber Gemarkung f. Gef. v. 6. Febr. 1849. Frankftr. Gef G. X. 211, bez. bas Gef. v. 2. Juli 1875 (Pr. Gef. 1875 C. 561) u. Stoutt v. 28. Apr. 1876.

sowie das Ziehen von Weinstöden u. dergl. an der auf die Straße gehende Façade der Häuser ist verboten. Außerdem darf auch im Innern des Hofs eines Hauses niemand so nahe an dem Eigenthum seines Nachbars Bäume oder Gewächse pflanzen, daß sie entweder durch ihre Wurzeln letterem Schaden thun oder durch das Ueberhängen ihrer Neste dem Nachbar Unlusten oder Mangel an Licht verursachen.

#### \$ 2

So lange die Bäume weder in ihrem Burgelwert, noch mit ihren Aeften über die Eigenthumsgrenzen hinausgehen, fteht bem Nachbar tein Widerspruchsrecht zu.

#### § 3.

Thut ein Baum ober Gewächs durch sein auf das Eigenthum des Rachbars sich ausbreitendes Burzelwert dem Gebäude desselbigen Schaden, so hat das Bauamt nach vorgängiger Untersuchung den Eigenthümer des Baues anzuhalten, denselben entweder ganz wegzunehmen oder doch das unter der Erde sich zu weit ausbreitende Burzelwerk abhauen, stümpen und ausreißen zu lassen, und wenn er nicht Folge leistet, solches auf dessen Kosten von Amtswegen zu bewerkstelligen.

#### \$ 4.

Die auf das Eigenthum des Nachbars herüberragende Aeste ist der Nachbar berechtigt nach Gesallen entweder abzuhauen oder die darauf wachsende Früchte sich zuzueignen. Im ersten Fall ist er jedoch versbunden, davon zuvor sowohl dem Eigenthümer, als auch dem Bausamt die Anzeige zu machen, sodann das Abhauen nicht anders, als unter Aussicht des Bauamts vornehmen zu lassen.

# Rapitel 14.

Bon ben Bautag- und Strafgelbern.

## § 1.

In Ansehung der Targelder für Baubesichtigungen, Baubescheide und Bauvergünstigungen behält es dabei sein Verbleiben, was die in der Müllerischen Sammlung, Theil II. pag. 145 abgedruckte Bauamtstagrolle bessalls vorschreibt.\*)

<sup>\*)</sup> G. Geite 39.

Die eingehenden Tax-, wie auch Strafgelber werden von dem Bauamt erhoben, im Amtsprotocoll vorgemerkt und in Ginnahmsrechnung gebracht, sodann den Samstag jeder Boche an die Generaloder Rechneiamiskasse abgeliefert.

#### Rapitel 15.

Bon Sandhahung ber Baugefepe.

#### § 1. °)

Nach dieser erneuerten und verbesserten Bauordnung soll vier Bochen nach der Publication von einem jedem, welcher sie angeht, sich schuldigermaßen geachtet, von dem Bauamt darob genau gehalten, auch von den Gerichtsstellen bei vorkommenden Rechtsstreitigkeiten den Borschriften derschen gemäß erkannt werden. Ein Abdruck davon soll veranstaltet und jedem auf Berlangen ein Exemplar um den kostenden Preis zugestellt werden.

#### 8 2.

Die Entichulbigung ber Unkenninis ift unftatthaft und befreit nicht von ben gefestichen Folgen ber Uebertretung biefer Berordnung.

#### § 3.

Ein Abbrud biefer Berordnung ist ben handwertsartiteln ber Bauprofessionen anzuheften. Diejenigen handwertsmeister, welche sich ju ordnungswidrigen Bauarbeiten bingen ober gebrauchen lassen, sind von bem Bauamt, wie ber Bauherr selbst, zur Verantwortung und Strafe zu ziehen.

Gegeben zu Aschaffenburg, ben 11. Juni 1809.

Rarl, Fürft Brimas.

<sup>\*) § 1.</sup> mar nur transitorifc. Die nicht abgebrudten § 4-7 biefes Rapitels find burch bie Reichs-Gewerbeordnung v. 21. Juni 1869 aufgehoben.

# 2. Bauamtliche Tarrolle.\*)

Berzeichniß deffen, was von den hiefigen Burgern auf dem Sauamt entrichtet werden muß. (Mit den neuern Bufagen.)

(Müller, Cammig. taif. Refolutionen Theil II. G. 145.)

| 3m fl. 24 Juß fl. fr.                                   | M. Pf.      |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Für einen Abtrager-Stein                                | 0 63        |
| Für einen Abtritt=Stein                                 | 0 31        |
| Für einen Avantcorps 40 55                              | 70 14       |
| Für einen Balcon 40 55                                  | 70 14       |
| Für eine Bant, fo ans haus gefest wirb 22               | <b>— 63</b> |
| Ein Baubescheid ins Protocoll gu tragen und gu          |             |
| egtrahiren                                              | -63         |
| Im Bauamts-Protocoll aufzuschlagen und nachzusehen — 11 | - 31        |
| Für eine Amts-Besichtigung                              | - 94        |
| Für eine Umts. Besichtigung in ber Jubengaffe, fo       |             |
| ehebeffen von löbl. Rechnei-Umt gefchehen, wird         |             |
| in allem bezahlt 5 28                                   | 9 37        |
| Für ein Bogen-Dach                                      | 2 83        |
| Für ein Bogen-Dach zu repariren                         | -94         |
| Für einen Brandwein-Reffel nach Berhaltniß ber Große    |             |
| fl. 6 33 fr. bis 9 50                                   |             |
| Für einen Brandweinkeffel zu repariren — 33             | - 95        |
| Für einen Brauteffel, wann das Brau-Recht bei Rath      |             |
| erlangt, neu zu feten, nach Berhältniß 16 22            | 28 06       |
| Für einen Brauteffel zu repariren 1 39                  | 2 83        |
| Für eine Cifterne vor ein haus zu machen, wann          |             |
| felbige vorher bei Rath erlaubt 8 44                    | 14 97       |
| Für einen Deftillirfeffel 1.39                          | 2 83        |
| Für einen Erter neu zu machen 1 39                      | 2 83        |
| Für einen Erter zu repariren                            | - 94        |
| Effe, f. Feuergerechtigkeit                             |             |
| Für einen Effigteffel, wann er bei Rath erlaubt, wie    |             |
| Brandweinteffel.                                        |             |

<sup>\*)</sup> Der Abbrud folgt hier vollständig mit den durch ipätere Rechtsichlüsse gegebenen Jusäben, wie sie Krugs Repertorium jum Baustatur enthält, ohne Rudicht auf die durch die Reichs-Gewerbeordnung § 16. ff und die Geiete v. 19. Mai 1853 Cap. III. (Labenerter) u. 2. Aug. 1853 (Erepen), jowie das Baustatut eits (3. B. Cap. II. § 1, VI. § 1, III. 3) eingetretenen Modificationen, ober antiquirten Ansabe.

|                                                           | ff. fr      | Dit. Pf.    |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Für einen Farbteffel, mann er bei Rath erlaubt, nen       | 1           | Dec. 41.    |
| zu fegen                                                  | 9 50        | 16 86       |
| Farbteffel zu repariren                                   | <b>—</b> 33 | - 94        |
| Für ein Fenfter, boppelt ober einfach                     |             | - 31        |
| Fenfter zu vergrößern ober zu verfegen                    | - 11        |             |
| Für eine Feuergerechtigfeit ober Gffe für Schloffer,      |             | 0-          |
| Schmiebe, Rupferschmiebe und andere, wann folche          |             |             |
| bei Rath erlaubt, neu zu feten                            | 9 50        | 16 86       |
| dito zu repariren                                         | — 33        |             |
| dito zu prolongiren von jedem Jahr                        | - 22        |             |
| Für ein Gerams, hölzernes, jo einige Schuh vor bie        |             |             |
| Thür gesetzt wird                                         | 8 17        | 5 63        |
| Für einen Glaserter                                       | - 11        | - 31        |
| Benn er auf bem Boden auffteht noch außerdem              | 7 30        | 12 86       |
| Für ein aufrecht Rellerloch                               | - 11        | - 31        |
| Für ein vorliegend Kellerloch                             | - 22        | - 63        |
| Für einen Rellerftod zu feten                             | - 22        | <b>—</b> 63 |
| Für eine Rellerthur, beren Blügel auf ber Strage auf-     |             |             |
| gemacht werden                                            | 8 17        | 5 63        |
| Rennel ober Rändel, f. Bafferstein.                       |             |             |
| Bur eine Rupferichmieds-Feuergerechtigfeit ober Gffe,     |             |             |
| wann folde bei Rath erlaubt, neu zu fegen                 | 9 50        | 16 86       |
| Für eine Rupferichmied&-Feuergerechtigleit zu repariren . | - 33        | - 94        |
| Für eine Rupferschmieds-Feuergerechtigteit gu prolon-     |             |             |
| giren, von jedem Jahr                                     | - 22        | <b>— 63</b> |
| Für einen Lichter=Reffel neu zu feten                     | 6 33        | 11 23       |
| Für einen Lichter-Reffel zu repariren                     | - 33        | - 94        |
| Für ein Baftetenbaderöfchen                               | 1 39        | 2 83        |
| Für ein Borgellanmaleröfchen                              | 1 39        | 2 83        |
| Für das Bauamts-Protocoll aufzuschlagen und nach-         |             |             |
| zusehen                                                   | - 11        | <b>—</b> 31 |
| Gur eine Schloffer., Schmied- und andere Feuerge-         |             |             |
| rechtigfeit und Effe, wann folche bei Rath erlaubt        | 9 50        | 16 86       |
| Bur eine dito gu prolongiren von jedem Jahr               | - 22        | <b>— 63</b> |
| Bur einen Schmelgteffel zu Zinnloth                       | - 33        | <b>— 95</b> |
| Für einen Schrotteffel                                    | 1 39        | 2 83        |
| Bur einen Seifen - Reffel, wann er bei Rath erlaubt       | 9 50        | 16 86       |
| Für einen Geifen-Reffel zu repariren                      | - 33        | - 94        |
| Für eine Gilberichmiebs. Gffe                             | 3 17        | 5 63        |
| -                                                         |             |             |

|                                                      | fl. t | tr. Mt. | Pf. |
|------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| Für eine Gilberichmied&-Effe gu repariren            | - 8   | 33 —    | 94  |
| Bur eine Spriese                                     | - 1   | 1 -     | 31  |
| Für ein Thor                                         | 1 8   | 39 2    | 83  |
| Für ein Thor zu repariren ober größer gu machen .    | — 8   | 33 —    | 94  |
| Für eine Thur                                        | - 2   | 22 —    | 63  |
| Für eine Thur zu verfeten ober ju vergrößern         | _ 2   | 22 —    | 63  |
| Für einen Bergleich, fo bie Partheien unter fich er= |       |         |     |
| richtet, ins Protocoll gu notiren und Extract        |       |         |     |
| davon zu machen                                      | _ 8   | 33 —    | 94  |
| Für einen Bafchteffel neu gu fegen                   |       |         | 83  |
| Für einen Bafchfeffel gu repariren ober gu verfegen, |       | _       |     |
| oder auch einen neuen anstatt des alten zu seben     | _ 8   | 33 —    | 94  |
| Für einen Bafferftein, Randel und Flog auf die       |       | , ,     | ~   |
| Straße zu machen                                     | - 2   | 22 —    | 63  |
| Gur einen Reffel zum Beigbierbrauen neu zu fegen,    | •     |         | 00  |
| bis zu 4 Ohm                                         | 6 8   | 22 11   | 23  |
| Für einen Reffel zum Beigbierbrauen neu gu fegen,    | 0 6   | ,,      | 20  |
| über 4 Ohm                                           | 9 8   | 50 16   | 86  |
| Für einen Reffel jum Beigbierbrauen zu repariren     | _ 4   |         | 40  |
|                                                      |       |         | 83  |
| Für ein Wetterbach, so 10 Schuh lang ist             | 1 8   |         |     |
| Für ein Zuderbäckeröfchen                            |       |         | 83  |
| Für ein Zwerghaus                                    |       |         | 83  |
| Für ein Zwerghaus zu vergrößern                      | 1     | 6 1     | 89  |

# 3. Gefet,

die

# Anlegung von Gärten, Gebäuden und Straßen in ben

# Stadigemartungen bon Frantfurt und Sachsenhaufen betreffenb.

Bom 6. Februar 1849.

(Frankfurter Befet und Stat. Samml. X. Bb. G. 211. 212.)

# Wir Burgermeifter und Rath

der freien Stadt Frankfurt

verordnen hiermit auf verfassungsmäßigen Beschluß der Gesetzgebensten Bersammlung vom 22. Januar 1848, wie folgt:

#### § 1.

Für Feldgrundstüde in den Stadtgemarkungen von Frankfurt und Sachsenhausen, welche zu Gärten angelegt, oder auf welchen Gebäude errichtet werden, soll die Erwerbung des Gartenrechts ferner nicht ersfordert werden.

#### § 2.

Der Eigenthümer solcher Grundstüde hat, unter Borlegung ber Riffe, lediglich bei dem Bauamte die Erlaubniß für die beabsichtigten Bauten oder Einfriedigungen zu erwirken.

#### § 3.

Der Baubescheid wird auf Grund des Baustatuts ertheilt, er bestimmt die Linie, in welche die Einfriedigungen und Gebäude gestellt werden muffen.

# § 4.

Die Baulinie wird nach ben Wegen beftimmt werben, beren Serftellung in ben Stadtgemarkungen von Frankfurt und Sachsenhausen burch bie baselbst ausgeführten und auszuführenden Garten und Bauanlagen voraussichtlich nothwendig werben burfte.

# § 5.

In dem Lotale des Bauamts sollen die für die Stadtgemarkungen von Franksurt und Sachsenhausen entworfenen Straßenpläne zu Jedermanns Einsicht offen liegen, sobald sie von dem Senat genehmigt sind. Der Senatsbeschluß hierüber wird im Amtsblatt bekannt gemacht.

# § 6.

Der Zeitpunkt zur herstellung einer Strafe wird vom Senat beftimmt. Den Angrenzern steht ein Recht auf jene herstellung nicht zu.

## § 7.

Es können jeboch Straßen in den Stadtgemarkungen von Frankfurt und Sachsenhausen nach freier Uebereinkunft aller Angränzer angelegt werden. Solche Straßen sind auf Kosten der Unternehmer, nach Anweisung der Behörden, welchen der Plan zur Genehmigung vorWHENG

gelegt werden muß, zu erbauen und für Jedermann offen zu halten. Die Unterhaltung berselben übernimmt das Aerar. Beschlossen in Unserer großen Rathsversammlung den 6. Februar 1849.\*) (Geschsamml. Bb. X. S. 211. u. 212.)

# 4. Gefet,

bic

# Anlage von Steinbrüchen,

fo wie bon

## Sand-, Ries- und Lehm-Gruben

betreffenb.

Bom 11. Februar 1845 und bessen Abanberung v. 8. Juni 1874. Fristr. Gesch-Samml. Bb. VIII. S. 88 und 195) sind durch § 4. Absat 1. des Gesches v. 9. April 1873, betr. die Ausschung verschiedener Geset und Berordnungen der ehemaligen freien Stadt Franksurt — Pr. Ges. S. 1873 S. 77 — außer Geltung gesett.

<sup>\*)</sup> Bergleiche das Geses v 2. Juli 1875, betr. die Anlegung und Beränderung von Straßen und Pläten in Städten und ländt. Ortschaften (Ges. S. 1875 S. 561) und das Frankfurter Statut v. 28. April 1876. (Friftr. städt. Anzeigeblatt 1876 Rr. 44 S. 198).

# 5. Gefet,

den

# Wich, die Einfriedigungen, die Gurchen und Nothwege

# Gemarkungen bon Frankfurt und Sachjenhaufen betreffend.

Bom 1. April 1851.

# Wir Burgermeifter und Rath

ber freien Stadt Frankfurt verordnen hiermit auf verfassungsmäßigen Beschluß der gesetzgebenden Bersammlung vom 11. December 1850, wie folgt:

Art. I.

# Bestimmungen, den Wich betreffend.

§ 1.

Bon der gemeinschaftlichen Granze ift folgender Bich einzuhalten:

A. gegen ben gemeinen Beg.

- 1) Der mit Gebäuden, Einfriedigungen und Anpflanzungen je der Art einzuhaltende Wich wird in den einzelnen Fällen durch das Gesetz vom 6. Februar 1849, die Anlage von Gebäuden u. s. w. in den Gemarkungen von Frankfurt und Sachsenhausen betreffend, bestimmt.
- 2) Die Bäume muffen gegen den Weg zu eine Feldruthe oder 121/2 Fuß Wertmaß hoch aufgeschnitten werden.
- 3) Heden muffen, so weit sie in ben gemeinen Weg hängen, und bas vor bem Garten stehende, in den Weg wachsende Gesträuch muß jedes Jahr, längstens 14 Tage vor Martini (11. No-vember) abgeräumt werden.
- 4) Wenn Gebäude und Einfriedigungen an Wegen errichtet werben, für welche nach dem unter 1) bemertten kein Wich festgesetzt ift, so muß jedenfalls ein solcher von 5 Fuß Wertmaß eingehalten werden, wenn der Weg eine geringere Breite als eine Feldruthe hat.

# § 2.

- B. Gegen ben Nachbar ift folgenber Bich einzuhalten; a. bei Gebäuben, Dunggruben, Abtrittegruben, Bumpen, Cifternen, bei burchfichtigen Lauben.
- 1) Bei Bebanden 3/4 einer Feldruthe ober 9 Jug 41/2 Boll Bertmaß;
- 2) bei Dunggruben, Abtrittsgruben, Brunnenkammern, wenn beren Bände auch vorschriftsmäßig wasserbicht verwahrt sind einschließlich ber Dide der Umfassungsmauer ein Bich von 4 Fuß 81/4 Zoll Berknaß;
- 3) bei burchsichtigen Lauben 11/2 Biertel einer Felbruthe ober 4 Ruf 81/4 Roll Wertmaß.

# § 3.

#### b. Bei Ginfriedigungen:

HARMY

- 1) wenn diese undurchsichtig sind, wie heden, Plankenwände, Mauern; ferner bei Staketenwänden, welche einen Mauersodel von einer größeren, von ter Bodensläche des angrenzenden Grundstücks an zu rechnenden höhe als 11/2 Juh Berkmaß haben, ein Wich von 11/2 Viertel einer Feldruthe oder 4 Juh 81/4 Zoll Berkmaß;
- 2) wenn diese Einfriedigungen durchsichtig find, also Kammerladen, ferner Staketenwände, welche einen Mauersodel von einer geringeren, von der Bodenfläche des angrenzenden Grundstücksan zu rechnenden höhe als 11/2 Fuß Wertmaß haben, ein Wich von 1/4 einer Felbruthe oder 3 Fuß 11/2 Zoll Wertmaß.

## § 4.

## c. Bei Baumen und Strauchern:

- 1) bei unfruchtbaren (wilden) Bäumen in Feldern, Ackern, Gärten und Weingärten eine Feldruthe ober 12½, Fuß Werkmaß; bei fruchtbaren Bäumen aber 3/4 einer Feldruthe ober 9 Fuß 4½, Boll Werkmaß;
- 2) bei Beibenftämmen, Ulmen und Pappeln in Wiesen und gegen Biesen, 1/2 Felbruthe ober 6 Jug 3 Joll Bertmaß;
- 3) bei Gesträuchen jeder Art 11/2 Biertel einer Feldruthe oder 4 Fuß 81/4 Zoll Werkmaß. Wenn die Gesträuche eine größere Söhe als 6 Fuß Werkmaß erlangen, so sind sie entweder auf diese höhe abzuschneiden oder sie mussen den Wich wie Bäume einhalten;
- 4) Baume, fowohl fruchtbare, als unfruchtbare (wilde), muffen

jebenfalls 1/2 Biertel Ruthe ober 1 Fuß 63/4 Zoll Bertmaß, von der Furche gegen den Stamm gerechnet, fo hoch der Baum ist, abgeräumt werden.

#### § 5.

- d. Bei Auffüllungen und Terraffen:
- 1) Wenn ber Wich noch nicht aufgehoben ift:
  - a) bei einer von der Bodenstäche desjenigen Grundstück, auf welchem die Anlage gemacht werden soll, zu berechnenden Söhe von 1½ Viertel Felbruthe oder 4 Fuß 8¼ Boll Werkmaß und darunter beträgt der Wich 1½ Viertel Felbruthen oder 4 Fuß 8¼ Boll Werkmaß;
  - b) bei einer in gleicher Weise wie unter a. zu berechnenden Sobe über 11/2 Biertel einer Felbruthe beträgt ber Wich eine Felbruthe ober 12 Juh 6 goll Wertmaß;
- 2) wenn ber Wich aufgehoben ift, und zwar für alle Auffüllungen und Terraffen, fie mögen eine höhe haben, welche fie wollen, entweber
  - a) ein Wich von 3 Fuß Bertmaß ober
  - b) wenn von dem Bauenden noch in der Länge und höhe eine wohlsundamentirte Mauer aufgeführt wird, ein Wich von 6 Zoll Werkmaß.

§ 6.

- e. Bei Graben, Gruben, Bertiefungen jeder Art:
- 1) Bei allen Anlagen, auf welchen bas Gefet vom 11. Februar 1845, betreffend die Anlage von Steinbrüchen, nicht anzuwenben ist, \*) ein Viertel einer Felbruthe oder 3 Fuß 11/2 Zoll Werkmaß:
- 2) wenn diese Anlagen ober die in dem eben angegebenen Gesetze bemerkten Anlagen wieder beigezogen werden sollen, ein Biertel einer Feldruthe, oder 3 Fuß 11/2 Roll Werkmaß.

# § 7.

Aufhebung bes Biche gegen ben Nachbar.

Mit Ausnahme bes im § 2. unter 2. enthaltenen Falles wird ber Wich aufgehoben;

<sup>\*)</sup> d. h. welche nicht Steinbrüche, Ries. Sand, ober Lehmgruben find, worunter auch folde Abgrabungen u. Aushöhlungen mitverstanden werden, welch nach der Seite hin statistuden und mehr als die horizontallegung ober Beiziehungener Unsebenheit bezwecken, so wie auch ale zu anderen als zum Behuf der Landwirthschaft oder Gattenerei geschechenden Aus. oder Abarabungen, insofern dabei weiter als vier Wertschube in die Tiefe gegangen wird. G. Att. 1 des ang. Gesehes.

1) burch bas Gefet und amar:

a) theilweise, wenn Erben Garten ober Baumstüde theilen und Bäume in bas Gescheibe fallen, so tann ber Besiter bes benachbarten abgetheilten Grundstüds bie Abtreibung bieser Bäume nicht verlangen;

b) gänzlich, wenn der auf dem beiderseitigen Wich bisher bestandene Zugang zu anderen Grundstüden nicht verhindert wird oder nicht weiter ersorderlich ist. Die Untersuchung und Entscheidung, ob der eine oder der andere dieser Fälle vorhanden ist, steht, vorbehaltlich des Rechtsweges für die Betheiligten, der seldvolizeilichen Behörde zu, welche die Eigenthümer der Grundstüde, sür welche der Wich bisher bestanden, so wie die Feldgeschwornen zu vernehmen hat;

2) durch Bereinbarung der Nachbarn, und zwar gang ober theilweise, im letteren Falle unbeschadet der unter 1, a. b. enthaltenen Bestimmungen.

\$ 8.

In allen Fällen, in welchen ber Bich aufgehoben wirb, treten bie betreffenben Bestimmungen bes Bauftatuts ein.

#### Art. II.

# Einfriedigungen.

# § 9.

So lange ber Bich nicht aufgehoben ift, burfen

a) Beingarten gegen den Nachbar nur mit Kammerladen eingefriedigt werden,

b) Grunbstüde aber gegen andere, welche bereits eingefriedigt sind, nur mit heden, Rlanten, Kammerladen ober Statetenwänden mit einem Mauersodel von höchstens 3 Rug Bertmaß.

## § 10.

Die Bobe ber Ginfriedigungen wird bestimmt:

1) gegen ben Nachbar, und zwar vom Boben bes benachbarten Grundstüds an gerechnet:

a) fo lange der Wich nicht aufgehoben ift, auf höchstens 6 Fuß. Berkmaß,

b) wenn ber Wich aufgehoben ift, auf höchstens 8 Fuß Bertmaß;

2) gegen ben gemeinen Weg burfen bie Einfriedigungen gleichfalls nur eine hohe von 8 Fuß Bertmaß, heden von nur 5 Juß Bertmaß, beibes vom Boben bes Beges an gerechnet, erhalten.

#### § 11.

An ben gemeinen Begen dürfen die Einfriedigungen, wenn sie aus Planken oder Mauern bestehen, nur in der Beise errichtet werden, daß mindestens die Hälste ihrer Länge mit offenen Staketen auf Sockeln von höchstens 3 Fuß Berkmaß höhe über dem Boden des gemeinen Begs aufgeführt wird. Die Vertheilung des mit Staketen zu verssehenden Raumes bleibt dem Ermessen der Baubehörde, je nach der Beschaffenheit des einzelnen Falles, überlassen.

Bei Grunbstüden, welche höher als der gemeine Weg liegen, bleibt bie Bestimmung der Sobe der Einfriedigung der Entscheidung der felbpolizeilichen Beborde überlassen.

#### § 12.

Bei Einfriedigungen gegen das benachbarte Grundstüd hat der Nachbar nur in dem Falle die Kosten der Aufführung und der Unterhaltung mitzutragen, wenn dieselben auf den beiderseitigen Gränzen errichtet werden.

#### Art. III.

# Surchen und Nothwege.

# § 13.

Furchen in Weingätten und Krautadern muffen eine Breite von einem Jug Bertmaß erhalten und find beiben Nachbarn gemein.

## § 14.

Fußwege in Felbern und Nedern erhalten eine Breite von 3 Fuß Bertmaß.

#### § 15.

Karchwege, sowie Nothwege in Felbern und Nedern mussen in gerader Richtung eine Breite von 8 Fuß Werkmaß, in der Biegung von 16 Fuß Werkmaß erhalten.

# § 16.

Furchen und Nothwege find alsdann zu bestimmen, wenn die Eigen=

thümer des zur Gärtnerei oder zum Feldbau verwendeten Geländes auf dasselbe ohne eigene Schuld nur mittelst solcher Wege gelangen können.

## § 17.

Das Polizeiamt, Felbsection, hat in ben einzelnen Fällen nach vorhergegangener Bernehmung ber Felbgeschwornen und Betheiligten, zu bestimmen, ob und an welcher Stelle eine Furche ober Nothweg anzulegen ist.

Die Entscheidung über die Entschädigung, welche für einen neu anzulegenden Noth= oder Furchenweg zu leisten ift, bleibt den Gerichten vorbehalten.

#### § 18.

Das Bauamt hat dem Polizciamt, Feldsection, Kenntniß zu geben, wenn ein Grundstüd eingefriedigt oder als Bauplat verwendet werden soll, damit lettere Behörde prüfe, ob hier ein Furchen- oder Nothweg einzuhalten ist. Das Bauamt hat seinen Baubescheid auch auf die von der Feldpolizeibehörde in dieser Beziehungertheilte Verfügungzugründen.

#### § 19.

Werden seither landwirthichaftlich bebaute Grundstüde zum Gärtnereibetriebe angelegt, so finden die zwischen angrenzenden landwirthichaftlich bebauten Grundstüden wechselseitig nach Geses oder Herfommen bestehenden landwirthschaftlichen Dienstbarkeiten gegen das
anstoßende, zum Gärtnereibetriebe verwendete Grundstüd zu Gunsten des
nebenliegenden landwirthschaftlich bevflanzten Aders keine Anwendung.

Ob und in wie weit in diesem Falle zum Behuf des Ackerbaubestriebs ein Nothweg oder eine Furche erforderlich wird, ist nach Maßegabe ber §§ 16—18 zu entscheiden.

# § 20.

Das Bauamt hat gemeinschaftlich mit dem Polizeiamt, Feldsection, von Zeit zu Zeit zu prüfen, ob die nach den §§ 17 und 18 angesordneten Furchen und Nothwege noch weiter erforderlich find oder nicht.

# § 21.

In letterem Falle hat das Polizeiamt, Feldjection, die Betheiligten, sowie die Feldgeschwornen zu vernehmen und die Furchen oder Noth-wege aufzuheben, wenn kein gegründeter Einwand erhoben wird.

#### \$ 22.

Der Beschluß ist bem Bauamte mitzutheilen, welches ben Angrenzern bes Furchen- ober Nothwegs aufzugeben hat, ihre Einfriebigungen binnen einer angemessenen Frist, auf ober an bie gemeinschaftliche Grenze zu setzen, bis bahin aber ben Furchen- ober Nothweg zu verschließen.

#### § 23.

Die in Tit. 4 Theil IX. ber Reformation enthaltenen Beftimm= ungen find hinsichtlich ber Gemarkungen von Frankfurt und Sachsenhausen aufgehoben.

Beschlossen in Unserer Großen Rathsversammlung am 1. April 1851. (Kriftr. Geset-Sammlung Bb. XI. S. 71—79.)

# 6. Gefet,

die

# Errichtung von Brand-Mauern

betreffenb.

Bom 1. April 1851.

# Wir Burgermeifter und Rath

ber freien Stadt Frankfurt verordnen hiermit, auf verfassungsmäßigen Beschluß der gesetzgebenden Bersammlung vom 21. März 1851, wie folgt:

# § 1.

Es ift untersagt, Raltsteine gur Erbauung ober Musbefferung von Brandmauern über ber Erbe gu verwenden.

# § 2.

Bei Gebäuden, welche nicht bereits mit den vorgeschriebenen Brandmauern versehen find, foll eine wesentliche Beranderung des ersten Stods und ber folgenden Stodwerte ober die Aufsetung eines neuen Stods nur unter ber Boraussehung verstattet werden, daß gleichzeitig die sehlenden Brandmauern errichtet werden. Werden nur die äußeren Wände verändert, und zwar nur in Folge der Unwendung des § 5 Cap. III. des Baustatuts, so bedarf es der Aufführung der Brandmauer nicht.

#### \$ 3.

Die wegen Errichtung von Brandmauern geltenden gesetlichen Bestimmungen tommen bei dem auf die Granze Bauenden auch dann zur Unwendung, wenn das anstoßende Grundstüd noch nicht bebaut ist.

#### \$ 4

Brandmauern, welche aus Bruchsteinen ausgeführt werden, müssen eine Dide von 2 Fuß erhalten, bei Brandmauern, welche aus gut gebrannten Backteinen errichtet werden, genügt eine Dide von  $1^{1}/_{2}$  Fuß.

Bur Errichtung von Brandmauern aus Badsteinen ist die Einwilligung der angränzenden Nachbarn erforderlich, wenn nicht der Bauende für die höheren Kosten allein auftommen will.

#### \$ 5.

Bei Gebäuden mit einer Façade von weniger als 718 Fuß muß auf jeder Seite eine Mauer von einer Dide von 1 Fuß in gut gesbrannten Bachteinen aufgeführt werden.

# § 6.

Gebäube, welche eine Façabe von 18 bis 30 Fuß haben, müssen auf ber einen Seite eine Brandmauer nach den Bestimmungen des § 4 erhalten, auf der anderen Seite muß eine Scheidemauer von einer Dide von 1 Fuß in gut gebrannten Backsteinen aufgeführt werden.

Das Bauamt hat in biefem Falle zu bestimmen, auf welcher Seite bie eine ober bie andere biefer Mauern aufzuführen ift.

# § 7.

Gebäude, beren Façade mehr als 30 Juß beträgt, muffen ohne Rudsicht auf die Länge der Façade der angrunzenden Gebäude, an beiben Seiten Brandmauern nach den Bestimmungen des § 4 erhalten.

hat das Nachbarnhaus eine Jaçade von weniger als 30 Fuß, das gegen auf der anderen Seite bereits eine den Bestimmungen des § 4 entsprechende Brandmauer, dann hat dieser Nachbar zur Errichtung

ber Brandmauer nur 6 Zoll von seinem Grund und Boden herzugeben; dagegen muß er dem Bauenden, welcher, je nach den Bestimmungen dieses Gesetzes, 18 Zoll oder 12 Zoll von seinem Grund und Boden herzugeben hat, im ersten Falle für 6, im zweiten Falle für 3 Zoll eine, bei mangelnder Verständigung von dem Bauamte zu bestimmende Vergütung leisten.

Die bis zur vorgeschriebenen Sohe auf gemeinschaftliche Rosten zu erbauende Brandmauer wird bis bahin gemeinschaftliches Gigenthum.

#### § 8.

Der die Sohe von 48 Fuß übersteigende Theil einer Brandmauer muß abgesett werden.

Hat die Brandmauer eine Dide von 2 Fuß, so muß der Absab bis zur höhe von 64 Fuß eine Dide von 21 Boll, von da an bis 3 Schuh über die Dachstäche eine Dide von 18 goll erhalten.

hat die Brandmauer eine Dide von 18 goll, so muß der Absabis zur höhe von 64 Fuß eine Dide von 15 goll und die weitere Ershöhung eine Dide von 1 Juß erhalten.

Der abgesetzte Theil der Brandmauer ist auf die Mitte der Mauer

aufzuseten.

Derfelbe muß, soweit er die Dide von 21 Boll nicht erreicht, in gut gebrannten Badfteinen aufgeführt werden.

## § 9.

Brandmauern, welche eine Dide von 2 Fuß haben, muffen bis zu einer Tiefe von 15 Fuß ein Fundament von 3 Fuß, bei größerer Tiefe für diese ein Fundament von 4 Fuß Breite erhalten.

Brandmauern von einer Dide von 1½ Fuß muffen bis zu einer Tiefe von 15 Juß ein Fundament von 2½ Fuß, bei größerer Tiefe für diese ein Fundament von 3 Juß Breite erhalten.

Scheibemauern von einer Dide von 1 Jug find mit einem Fundamente von 2 Jug Breite zu verseben.

## § 10.

Die bei Berfündigung dieses Geseths bereits bestehenden Brandmauern, wenngleich dieselben die gesehliche Dide und Bauart nicht haben, können eintretenden Falles belassen werden, wenn ihre Dide mindestens 11/2 Juß beträgt und wenn sie, nach dem einmüthigen Urtheil des Stadtbaumeisters und zweier, von dem Bauamte zu ernennenden

Sachverständigen, in einem guten, soliden Zustande sich befindet und beziehungsweise eine in Aussicht genommene Erhöhung tragen kann.

Diefe Erhöhung muß in gut gebrannten Badfteinen ausgeführt

merben.

#### \$ 11.

Die Bestimmungen im ersten Kapitel bes Baustatuts, soweit solche mit dem gegenwärtigen Gesetze in Widerspruch stehen, sind aufgehoben. Beschlossen in Unserer Großen Rathsversammlung am 1. April 1851.

(Friftr. Gefet-Sammlung Bb. XI. S. 80-84.)

# 7. Gesek,

bie

# Bohe und den Anftrich

ber

in Frantfurt und ber Gemartung belegenen Gebäude,

bas

Abfegen ber Brandmauern und die Ladenerter betreffend.

Vom 19. Mai 1853.

# Wir Burgermeifter und Rath

ber freien Stadt Frankfurt verordnen hiermit auf verfassungsmäßigen Beschluß der gesetzgebenden Bersammlung vom 6. April 1853, wie folgt:

# I. Bohe der Gebande.

#### Art. 1.

Für Gebäude ist folgende Sohe bis über das Hauptgesims zulässig: 1) von 50 Fuß Wertmaß in Straßen von einer geringeren Breite als 30 Fuß Wertmaß;

- 2) bon 58 Fuß Berimaß in Stragen bon einer Breite von 30 bis 40 Fuß;
- 3) von 64 Fuß Bertmaß in Stragen, welche eine größere Breite als 40 Fuß Bertmaß haben.

#### Mrt. 2.

Bei Bebauden, welche an mehreren Strafen von verschiebener Breite belegen find, tommen folgende Bestimmungen gur Unwendung:

1) für die Sohe der Edbehausungen ift die Breite berjenigen Straßen maßgebend, nach welchen die längere Façade gerichtet ift;

2) bei anderen Behausungen tann jebe Façade nur diejenige höhe erhalten, welche nach ben Bestimmungen des Art. 1 in ben Straßen zulässig ift, nach welchen die Façade gerichtet ift.

In den Fällen, in welchen die Anwendung diefer Bestimmung Mißstände verankassen wird, kann der Senat, nach eingeholten Gutachten der Baubehörde, die Erlaubniß ertheilen, daß sämmtliche Façaden dieselbe höhe erhalten, wie die an der breiteren Straße stehende Façade.'

#### Mrt. 3.

Die Sohe ber Gebaube wird von der Sohe des Pflasters oder bes gemeinen Weges an berechnet.

#### 21rt. 4.

Bei Gebäuden, deren Sohe bis über bas hauptgesims 50 Fuß beträgt, werden die Brandmauern auf ber Sohe bes Dachgeballs abgesett.

Bei Gebäuben, deren höhe bis über das hauptgesims 58 oder 64 Fuß beträgt, werden die Brandmauern auf der Gebälthöhe des oberen Stodwerks abgesett.

hat die Brandmauer eine Dide von 2 Fuß, so muß dieselbe über dem Absat bis zur höhe des Dachgebälts eine Dide von 21 Zoll, und von da an bis 3 Fuß über die Dachsläche eine Dide von 18 Zoll erhalten.

Hat die Brandmauer eine Dide von 18 Zoll, so muß dieselbe über dem Absah bis zur Höhe des Dachgebälfes eine Dide von 15 Zoll und von da an bis 3 Fuß über die Dachstäche eine Dide von 1 Fuß ershalten. Der abgesetzte Theil der Brandmauer ist auf die Mitte der Mauer aufzusehen. Der abgesetzte Theil der Brandmauer muß, soweit er die Dide von 21 Zoll nicht erreicht, in gut gebrannten Badssteinen ausgesührt werden.

# II. Anftrich der Gebande.

#### Mrt. 1.

Die Hausbesitzer sind gehalten, sich bei dem Anstrich ihrer häuser und zwar der Neubauten und der älteren Gebäube, die Farbe aus den von dem Bau-Amt entworfenen und zu Jedermanns Einsicht bereit liegenden Musterblättern zu wählen.

#### Mrt. 2.

Abweichungen von den in den Musterblättern enthaltenen Farben sind, auf vorgängige Anzeige bei dem Bau-Amte, von diesem nur dann zu gestatten, wenn dieselben nach dem Ermessen dieses Amtes, den hellsten oder den dunkelsten Ton der vorgeschriebenen Farben nicht übersteigen.

Die Mittheilung bes bauamtlichen Beschlusses bezüglich einer gur

Genehmigung vorgelegten Farbe geichicht toftenfrei.

Die weiße Farbe ift nur gum Anftrich ber Fenfterrahmen erlaubt.

#### 21rt. 3.

Ist ein Gebäude mit einer anderen als in den Musterblättern enthaltenen (Art. 1) oder von dem Bauamte gestatteten Farbe (Art. 2) angestrichen worden, so ist der Anstrich innerhalb einer vom Bauamte zu bestimmenden Frist nach Borschrift des gegenwärtigen Gesess abzuändern und der Bollzug dieser Bersügung erforderlichen Falles durch angemessen, dem Eigenthümer des Gebäudes und dem betressenden Weißbindermeister aufzuerlegende Geldstrasen herbeizusühren.

# III. Dorftehende Ladenerker.

#### · Art. 1.

In bie Stragen vorstehenbe Labenerfer burfen nur in Stragen von einer größeren Breite als 28 Jug Berfmaß angelegt werben.

#### Mrt. 2.

Die Labenerfer einschließlich ber an benselben befindlichen Säulen ober Lesenen burfen vorstehen:

United by Google

- 1) 5 goll Bertmaß in Strafen von einer Breite von 29 Fuß bis zu 35 Fuß Wertmaß.
- 2) 8 goll Berlmaß in Strafen von einer Breite von über 35 Fuß bis zu 40 Fuß Berlmaß.
- 3) 10 Boll Wertmaß in Strafen von einer größeren Breite als 40 Fuß Wertmaß.

#### Mrt. 3.

Benn Strafen eine verschiebene Breite haben, so ift biejenige maßgebend, welche die Strafe an der Mitte ber Façade des hauses hat, in welchem ber Ladenerker angelegt werden soll.

#### Mrt. 4.

Die in die Straße vorstehenden Erker sind überall nur als Bersgünstigung zu betrachten. Bei Ertheilung solcher Bergünstigungen soll die Bezahlung einer jährlichen Recognitionsgebühr von sechs Kreuzern für den laufenden Fuß bestimmt werden.

#### Mrt. 5.

Die Bestimmungen im zweiten und sechsten Capitel bes Baustatuts sowie im Geset vom 1. April 1851 über die Errichtung von Brandmauern sind, insoweit sie mit dem gegenwärtigen Gesetze in Widerspruch stehen, aufgehoben.

Beschlossen in Unserer Großen Rathsversammlung vom 19. Mai 1853.

(Friftr. Gefet=Sammlung Bb. XI. S. 292-296).

# 8. Gefet,

bie

# Ergangung des Bauftatuts,

namentlich Bestimmung über

# Anlegung von Treppen auf ben Strafentrottoirs

und bon

Nebenkanälen nach ben Sauptstraßenkanälen betreffenb.

Bom 2. August 1853.

# Wir Bürgermeifter und Rath

der freien Stadt Frankfurt verordnen hiermit auf verfassungsmäßigen Beschluß der gesetzgebenden Bersammlung vom 8. Juli 1853, wie folgt:

# I. Vorliegende Stufen und Freitreppen.

#### Art. 1.

Stufen, welche in die Stragen vorliegen, durfen nur an Thuren angebracht werben.

# Urt. 2.

Die Stufen burfen vor bem Godel bes haufes vorliegen:

- 1) bis ju 7 Roll in Strafen von einer Breite bis ju 35 guß;
- 2) bis zu 13 Roll in Strafen von einer größeren Breite als 35 Fuß.

#### Mrt. 3.

Bereits vorhandene in die Straße vorliegende Stufen und Freitreppen dürfen nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Art. 2 verändert werden.

#### Mrt. 4.

In den Fällen, in welchen die Anwendung des Urt. 2, 1 und des Urt. 3. Mißstände oder dem hauseigenthümer eine allzu große

Belästigung veranlassen würde, tann der Senat, nach eingeholtem Gutachten der Baubehörde, erlauben, daß die Stufen in einer mäßig größeren, überall jedoch nach dem Bedürfniß des Straßenverlehrs zu bemessenden Breite, welche 13 Zoll nicht übersteigen darf, vorliegen, und daß bereits besiehende Stufen und Freitreppen, welche einer Ausbesserung oder Abänderung bedürfen, vergünstigungsweise in dem vorderen Umfange, jedoch nur so, daß dieselben von allen Seiten besteigbar sind, hergestellt werden.

#### Mrt. 5.

Berben Thuren vermauert, fo muffen die vor benfelben liegenden Treppen und Stufen abgetragen werben.

# II. Ginläufe in die ftädtifchen Ranale.

#### 21 rt. 1.

In Straßen, in welchen ein städtischer Kanal ist, muß, bei Neubauten oder Borlegung bereits bestehender Abläuse, das Wasser aus den Häusern durch Seitenkanäle in den städtischen Kanal gekeitet werden.

Der Hauseigenthümer hat den Seitenkanal bis zur Straßenrinne auf seine Kosten anzulegen. Die Anlage von diesem Punkte an bis in den städtischen Kanal geschieht auf öffentliche Kosten.

#### Mrt. 2.

Das Regenwasier, welches von dem Dache auf die Straße abges führt wird, ist in den Fällen des Art. 1 und wenn es die Höhe des Fußwegs zuläßt, unter demselben auf Kosten des Hauseigenthümers und nach Anordnung der Baubehörde in die Straßenrinne abzuleiten.

#### Mrt. 3.

Diese von dem Hauseigenthümer anzulegenden Seitenkanäle und Abläuse hat derselbe auf seine Kosten und, ersorderlichen Falls, nach Borschrift der Baubehörde zu unterhalten.

Beschlossen in Unserer Großen Rathsversammlung ben 2. August 1853. (Frankftr. Geses-Samml, Bb. XI. S. 314—316.)

<sup>\*)</sup> Unm. Abfchnitt II. ift durch das folgende Gefet vom 3. Januar 1862, Art. 14. aufgehoben.

# 9. Befet.

aur

# Ergangung des Sauftatuts,

insbesondere bie

# Anlegung bon Ranalen und Sentgruben betreffenb.

Vom 3. Januar 1862.

# Wir Burgermeifter und Rath

ber freien Stadt Frankfurt verordnen hiermit auf verfassungsmäßigen Beschluß der gesetzgebenden Bersammlung vom 30. Oktober 1861 wie folgt:

# I. Einlänfe in die ftädtifchen Ranale.

#### Mrt. 1.

Das Wasser aus ben an eine Straße gränzenden und bebauten Liegenschaften muß unter dem Fußweg durch Seitenkanäle in den städtischen Kanal abgeleitet werden:

1) in Strafen, in welchen ein ftabtifcher Ranal neu angelegt wirb,

2) bei Reubauten, ober bei Berlegung bereits bestehender Bafferabläuse in Stragen, welche mit einem städtischen Kanal verfeben sind.

Der hauseigenthümer hat ben Seitenkanal bis zur Stragenrinne auf feine Roften angulegen.

Die Anlage von diesem Punkte an bis in den städtischen Kanal wird auf öffentliche Kosten ausgeführt.

#### Mrt. 2.

Das Regenwasser, welches von den Dächern auf die Straße absgeführt wird, ist in Fällen des Art. 1, sowie in dem Falle, wenn der Fußweg neu hergestellt wird, so ferne es die Höhe des Fußwegs zuläßt, unter demselben auf Kosten des Hauseigenthümers und nach Anordnung der Baubehörde in die Straßenrinne abzuleiten.

#### 21rt. 3.

Der Hauseigenthümer hat die Seitentanäle und Abläufe auf seine Kosten und erforderlichen Falles nach Borfchrift der Baubehörde zu unterhalten.

#### 21rt. 4.

Die Seitenkanäle müssen gleichzeitig mit ber Anlage eines neuen städtischen Kanals ausgeführt werden (Art. 1). Auch die Abläuse des Regenwassers sind gleichzeitig mit einer solchen Anlage, oder mit der Anlage eines neuen Fußwegs herzustellen (Art. 2).

Die Behörde hat den hauseigenthumern eine Frift gur Mus-

führung biefer Unlagen anzuberaumen.

Ber biefe Frift nicht einhält, verfällt in eine Gelbstrafe bis zu fl. 25. Auch ist die Baubehörde berechtigt, die Seitenkanäle, beziehungsweise die Abläuse für das Regenwasser, auf die Gesahr und für die alleinigen Rosten der betreffenden Hauseigenthümer aussühren zu lassen.

#### Mrt. 5.

Der Senat kann in ben Fällen von ber Anlage eines Seitenkanals entbinben, wo wegen ber tiefen Lage einer Liegenschaft bie Ginmündung eines Seitenkanals in ben ftabtischen Kanal nicht ausführbar ist.

# II. Benkgruben.

#### Art. 6.

Ber in Liegenschaften, welche an eine mit einem städtischen Kanal versebene Straße angränzen, eine Senkgrube anlegt, wird mit einer Gelbbufie bis fl. 100 bestraft.

Der Eigenthümer hat die Senkgrube innerhalb einer von der Baubehörde zu bestimmenden Frist zu beseitigen, bei Vermeidung, daß solches durch die Baubehörde auf seine Gefahr und Kosien geschehen soll.

## Art. 7.

Bereits bestehende Sentgruben muffen entfernt werben:

1) in Liegenichaften, welche an Stragen grangen, in welchen ein ftabtischer Ranal angelegt wirb.

2) in Liegenicaften, welche an eine mit einem ftabtischen Ranal versehene Strage grangen.

Die betreffenden Eigenthumer haben in diefem Falle unter bem

Fußweg Seitenkanäle anzulegen und das Waffer durch biefelben in ben ftäbtischen Kanal abzuleiten.

#### Mrt. 8.

Der hauseigenthumer hat ben Seitenkanal bis zur Stragenrinne auf seine Rosten anzulegen. Die Anlage von biesem Punkte an bis in ben städtischen Ranal wird auf öffentliche Kosten ausgeführt.

#### 21rt. 9.

Die Senkgruben sind von den Eigenthümern im Falle des Art. 7 unter 1 gleichzeitig mit der Anlage des städtischen Kanals und in dem Falle des Art. 7 unter 2, in jeder einzelnen Straße gleichzeitig, in einer von der Baubehörde anzuberaumenden Frist zu beseitigen. Innerhalb derselben Frist sind auch die in Art. 7 vorgeschriebenen Seitenkanäle anzulegen.

#### Urt. 10.

Wer diese Fristen (Art. 9) nicht einhält, wird in eine Gelbbuße bis zu fl. 100 verurtheilt.

Auch ift die Baubehörde berechtigt, auf Gefahr und alleinige Kosten bes Eigenthümers die Senkgrube zu beseitigen und das Wasser in den städtischen Kanal abzuleiten.

#### Mrt. 11.

Der Senat kann in ben Fällen von ber Beseitigung einer Senksgrube entbinden, wo wegen ber tiefen Lage einer Liegenschaft bie Absleitung bes Wassers in den städtischen Kanal nicht aussührbar ist.

# III. Allgemeine Bestimmungen.

#### 21rt. 12.

Die von der Baubehörde verwendeten, den Eigenthümern zur Last sallenden Kosten (Art. 4, 6, 10), sind, im Falle sie nicht gütlich bezahlt werden, auf Antrag der Baubehörde, durch den Fiskal beizutreiben.

#### Art. 13.

In Concursfällen werben die von der Baubehörde verwendeten, den Eigenthümern zur Last fallenden Kosten (Art. 4, 6, 10), in die dritte Klasse, Abschnitt A. III. des Gesetzes vom 10. Januar 1837 locirt.

#### 21 rt. 14.

Mit dem Tag der Berkündigung dieses Gesets tritt Abschnitt II. des Geses vom 2. August 1853, die Ergänzung des Baustatuts betreffend, (Ges. 11. Staat Samml. Bd. XI. S. 314) außer Kraft.

Beichlossen in Unserer Rathsversammlung am 3. Januar 1862.

(Friftr. Gefet Samml. Bb. XV. S. 91)

# 10. Baupolizeiliche Verordnung,

bie

# Errichtung von Schornsteinen und sonstigen Feuerungsanlagen betreffenb,

bom 4. Januar 1870.

Auf Grund der § § 5 und 6 der Königlichen Verordnung vom 20. September 1867, die Polizeiverwaltung betreffend, und mit Genehmigung der Königlichen Regierung zu Wiesdaden vom 22. December 1869 I. B. No. 9950 wird für die Stadt Frankfurt a. M. in Betreff der Errichtung von Schornsteinen und sonstigen Feuerungsanlagen verordnet:

# I. Befteigbare Schornfteine.

# § 1.

Besteigbare Schornsteine mussen eine Lichtweite von mindestens 18 Boll haben; sie sind ringsum auch in den Zungen, mit liegenden Backsteinen oder Klöpen von 4 bis 6 Zoll Dide ohne den Berputz und rechtedig auszumauern.

#### § 2.

Um unteren Ende besteigbarer Schornsteine muß eine Einsteigsthüre von Eisen mit festem Berschluß angebracht werden. Kaminthüren dürfen nur von Eisen sein.

# II. Unbefteigbare Schornfteine.

§ 3.

Die unbesteigbaren Schornsteine sollen nur in rundem Querschiltt ausgeführt werden und nicht unter 6 Boll und in der Regel nicht über 10 Boll Durchmesser im Lichten haben. Sie mussen aus hartgebrannten Thonröhren mit mindestens 1/2 Boll diden Wänden bestehen und gleich den besteigbaren Schornsteinen mit liegenden Backteinen ummauert werden.

§ 4.

Jebe Röhre unbesteigbarer Schornsteine ist zum Behuf der Reinigung unten, wo sie anfängt und über dem obern Dachboden, sowie an jeder Biegung mit sog. doppelten Putthüren von der erforderlichen Größe zu versehen, welche aus zwei Eisenblechen bestehen, von denen das innere die runde Fläche des Schornsteins, das andere die gerade Fläche der äußeren Band bildet.

§ 5.

Die Putthuren burfen nicht in ber Nahe von holzwert, sondern muffen mindeftens 3 Schuh von letterem entfernt angebracht werden.

6.

An ben Stellen, wo die Ofenrohre in die engen Schornsteine geführt sind, muffen in ben Ofenrohren kleine Thurchen angebracht werben, um die Ofenrohre bequem reinigen zu können.

§ 7.

Die Ofenrohre burfen in ben Schornfteinen nicht vorsteben.

§ 8.

In einen Schornstein von 6 Boll Durchmesser burfen höchstens 2 in einen Schornstein von 7 Boll und darüber Duchmesser höchstens 3 Rauchröhren gewöhnlicher Ofenfeuerung geführt werden.

# III. Allgemeine Vorschriften.

§ 9.

Neue Schornsteine burfen nur auf maffiven Mauern ober Bogen

ober auf eisernen Unterlagern geschleift werden.

Die Steigungsmintel, welche nicht unter 45° haben follen, und bie abzurundenden Brechungspuntte muffen eine ordnungsmäßige Reinigung zulasien.

## § 10.

Alle Schornsteine mussen an ben Stellen, wo sie durch Gebälte geführt sind, außer der vorgeschriebenen (§. 1 und 3) Dide von einem liegenden Backtein oder mindestens 5 goll, noch mit einer weiteren mindestens 5 goll breiten Ummauerung von Backteinen umgeben sein, an welche die Balken und Wechsel sich anschließen, so daß die Entsfernung des Gebältes von der lichten Oeffnung des Schornsteins im Ganzen mindestens zehn Zoll beträgt.

Alles übrige Holzwert, wie Dachfparren, Pfoften 2c. muß wenigftens

3 Boll von ben Schornfteinwangen entfernt bleiben.

Das Ginfchlagen von Dubeln, Rageln und bergl. in die Schorn-fteinwangen ift berboten.

Das Abruhen ber Schornsteine auf ben Gebalten, burch welche

fie geführt find, ift ungulaffig.

Giferne Rlappen und Blechbufen burfen ihre Befestigung nicht an

ben Balten, welche die Schornfteine umgeben, erhalten.

Bei Kaminen mit offenem Feuer, sowie bei Horben, muß die Feuerstelle durch ein mindestens 6 Boll starkes Mauerwerk von dem darunter besindlichen Holzwerke getrennt oder auf ein Gewölbe oder eine Eisenconstruction gestellt sein. Bor jedem Kamin muß mindestens 6 Boll, vor Herden 2 Schuh in der ganzen Breite der freien Seiten seuersicheres Material liegen.

Metallene Rauchröhren dürfen nicht seitwärts durch die Umfassungswände unmittelbar ins Freie ausmünden. Sie sind nur innerhalb des Stodwerts, nicht aber auswärts durch eine Zwischendede von Holz, nach dem Schornstein zu leiten und mit Borrichtungen zum Reinigen zu versehen. Das Zichen freiliegender Rauchröhren in Räume, in denen leicht entzündliche Gegenstände ausbewahrt oder verarbeitet werden, ist nicht gestattet.

# § 11.

In Gelassen, in welchen leicht entzündliche Gegenstände, wie heu Strob ze. ausbewahrt werden sollen, sind die durchgehenden Schornsteine in einer Entsernung von 2 Schuh mit einem Bretter- oder einen Lattenverschlag, dessen Zwischenweite nicht über 2 Zoll beträgt, oder einen entsprechenden Drahtgitter auf die ganze höhe des Gelasses zu umgeben.

# § 12.

Die Schornsteine muffen einschließlich bes Gehäuses minbestens 3 Schuh hoch über bie Dachfläche geführt fein.

20 7 ---

#### § 13.

Bei Schornsteinen zur Rauchableitung größerer Feuerungen, wie bei Dampflesseln, Brautesseln, Badofen u. drgl. find die Bangen ber Schornsteine im Verhältniß zur größeren Erhitzung je nach Ersorderniß ober nach Vorschrift ber Baupolizeibehörde stärker anzunehmen.

## § 14.

Brautessel, Badösen, Desen zur Heizung mit erwärmter Lust und ähnliche Feuerungsanlagen dürsen nur auf gemauerten Fundamenten innerhalb eines mit massiven Mauern umschlossenen gewölbten Raumserrichtet werden.

Die Leitung der erhitzten Luft aus den Wärmkammern ist nur in gemauerten, in metallenen oder in Röhren aus anderem seuersicherem Material, welche gleich den Schornsteinen von allem Holzwert entfernt bleiben, gestattet.

#### \$ 15.

Bei freistehenden Schornsteinen von außergewöhnlicher Höhe sind — abgesehen von der Beobachtung der übrigen Borschriften — solche, Borkehrungen zu treffen, daß deren Stabilität gesichert ist.

# § 16.

Die vorstehenden Borschriften finden nicht allein bei Neubauten sondern auch bei Abanderungen und Hauptreparaturen von Schornsteinen und Feuerungsanlagen Anwendung.

# § 17.

Für eiserne Schornsteinrohre, sowie für Schornsteine und Feuerungsanlagen besonderer, von der gewöhnlichen abweichenden Construction werden in jedem einzelnen Falle die Borschriften von der Baupolizeis behörde ertheilt.

# § 18.

Alle angegebenen Mage beziehen sich auf Frankfurter Werkmaß.

# IV. Strafbestimmungen.

## § 19.

Buwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen und Unterlassungen der in benselben enthaltenen oder von der Baupolizeibehörde bemgemäß ertheilten Vorschriften werden mit Gelbstrafen bis zu fl. 15 ober entsprechender Gefängnißstrase geahndet, insofern nicht die allgemeinen Strafgesetze, insbesondere der § 288 resp. § 345 zu 12. § 347 zu 3 und 4 des Strafgesetzbuchs\*) Anwendung findet. Auch ist die Baupolizeibehörde befugt, die ordnungswidrigen Einrichtungen auf Gesahr und Kosten des Eigenthümers entsernen zu lassen.

# V. Aufhebung früherer Verordnungen.

§ 20.

Borftehende Bestimmungen treten an Stelle der bisherigen Borichriften über Errichtung von Schornfteinen und Feuerungsanlagen.

Frantfurt a. D., ben 4. Januar 1870.

Der Magiftrat.

(Unzeigeblatt ber ftäbt. Besorben 1870 No. 4 Seite 11 und Umtsblatt für ben Stabifreis Frifrt. 1871 No. 39 Seite 207.)

# 11. Bau-Amts-Verordnung

die Veränderungen an den Stellkrahnen der Wasserleitung

betreffend, vom 8. Juli 1861

ist burch die Gebrauchsordnung der neuen Quellwasserleitung ersett.

<sup>\*) § 309</sup> u. 367 şu 15, 368 şu 3 d. Strafgefesbuchs für bas D. Reich v. 15. Mai 1871. (Reichsgef. 1871 S., 200. 201.)

# 12. Zau-Umts-Verordnung den Schutz der elektromagnetischen Uhren und des Eenertelegraphen

betreffend.

Vom 26. Aug. 1861, erneuert durch B. d. Baubeputation v. 4. December 1871, ist ersett durch die folgenden Vorschriften des Strafgesetzes f. d. Deutsche Reich v. 15. Mai 1871:

#### § 317.

Wer gegen eine zu öffentlichen Zweden bienende Telegraphen-Unstalt vorfählich Hanblungen begeht, welche die Benutzung dieser Anstalt verhindern oder stören, wird mit Gefängniß von 1 Monat bis zu 3 Jahren bestraft.

## § 318.

Wer gegen eine zu öffentlichen Zweden bienenbe Telegraphen-Unstalt fahrlässiger Weise Handlungen begeht, welche die Benutung dieser Anstalt verhindern oder stören, wird mit Gefängnis bis zu 1 Jahr oder mit Gelöstrase bis zu 300 Thalern bestraft.

(Reichegef. 1871. G. 188.)

# 13. Bau-Amts-Verordnung

# das Wasserholen zu gewerblichen Zwecken an den Brunnen in den städtischen Promenaden

betreffend.

Vom 22. März 1866.

Das Wasserholen zu gewerblichen Zweden an ben in ber städtischen Promenade befindlichen Brunnen und die Verunreinigung dieser Brunnen wird hierdurch mit Bezugnahme auf das Polizeistrasseset vom 16. September 1856\*) ausdrücklich unter dem Ansügen verboten, daß Zuwiderhandlungen mit Geldstrase von 3 fl. für jeden einzelnen Fall geahndet werden.

Frankfurt a. M., ben 22. März 1866.

Bau - Amt.

(Frkftr. Amts=Blatt 1866 No. 37 S. 322.)

# 14. Bekanntmachung

der Bau-Deputation vom 5. Juni 1871,

# die Einführung von Wassercloseten in die nenen Kanale betreffend.

Die Sinführung von richtig construirten Basser-Closeten in die neuen Kanäle kann, soweit diese letteren vollendet und zur Benutung sertig gestellt sind, nunmehr gestattet werden und sind hierauf bezügsliche Gesuche an das Canalbau-Burcau, Paulsplat No. 16, zu richten, woselbst auch die betressenden gedruckten Bedingungen verabsolgt werden.

<sup>\*)</sup> Reichsftrafgefet § 367 gu 10.

Die Sigenthümer berjenigen Liegenschaften, welche zur Zeit schon nach einem von dem Canalbau-Büreau geprüften und von uns genehmigten Plane entwässert sind, können diesen Plan wieder einreichen, um nach Aushebung der demselben aufgeschriebenen entgegenstehenden Borschrift und Erfüllung der oben bezeichneten Bestimmungen die Genehmigung zur Ginführung der Basserclosete nachträglich zu erhalten.

Frankfurt a. M., ben 5. Juni 1871.

Ban-Debntation.

(Frift. Städt. Anzeigeblatt v. 1871 No. 68 G. 256.)

# 15. Bekanntmachung

ber Baubeputation vom 1. Juli 1871,

# die Anlage der Keller in Bezug auf ihre Entwässerung durch die neuen Kanäle

betreffend.

Da es im Interesse ber Bauenden liegt, eine möglichst wirksame Entwässerung ihrer Liegenschaften zu erzielen, so erscheint es zwedmäßig, die amtliche Prüfung der Pläne, welche über die Aussührung von Neubauten bei uns zur Borlage gelangen, fortan auch darauf zu erstrecken, ob die Höhenlage der Keller zu dem neuen Canalsystem so projectirt ist, daß die Entwässerung derselben mit keinerlei technischen Schwierigkeiten verdunden ist.

Demzufolge ergeht an die Herren Bau-Unternehmer hierdurch das Ersuchen, in Zukunft in den betreffenden Bauplänen durch entsprechende Einzeichnungen auch das beabsichtigte Keller-Niveau (im Bergleich zu dem Nullpunkt des Brücken-Pegels) und die hierauf bei Ertheilung des Baubescheids in Betreff diese Niveaus erfolgende Bestimmung bei der Bau-Ausführung genau zu beachten.

Frankfurt a. M., den 1. Juli 1871.

Ban-Depntation.

(Frift. Städt. Anzeigeblatt v. 1871 No. 81 S. 303.)

# 16. Zedingungen,

unter welchen

# die Entwässerung der Gebäulichkeiten, Sofe, Garten 2c. in die neuen Canale gestattet wird.

Die nachstehenden, durch übereinstimmende Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordneten-Bersammlung sestgestellten neuen Bedingungen für die Entwässerung der Gebäulichteiten, Höfe, Gärten ze. in die neuen Canäle werden hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht und treten alsbald in Kraft.

Frankfurt a. M., 22. December 1873.

Bau-Deputation.

§ 1

Blane, Profile und Revers.

lleber jede beabsichtigte Entwässerung eines Hauses, Hoses 2c., ist der Bau-Deputation, nach vorheriger Unterzeichnung des Reverses (f. Anlage I) durch den Eigenthümer der betressenden Liegenschaft, ein mit der Unterschrift des Werkmeisters verschener Plan in doppelter Aussertigung zu überreichen, aus welchem die Situation sim Maßstad von wenigstens 1:2500], der Grundriß sim Maßstad von wenigstens 1:2500], der Grundriß sim Maßstad von wenigstens 1:2501, sowie das Längenprosil des Haupststads und der Abzweigungen sin den Horizontalen mit dem Maßstad des Grundrisses forrespondirend, in der Vertikalen im Maßstad von wenigstens 1:125] ersichtlich ist.

Der Revers, sowie das eine Exemplar des Nisses bleibt bei den Acten der Bau-Deputation, das zweite Exemplar muß auf der Bau-stelle jederzeit dem beaufsichtigenden Beamten der Bau-Deputation zur Einsicht bereit stehen.

Die eingereichten Pläne mussen barstellen: die sämmtlichen projectirten Leitungen, die genaue Lage der projectirten Sinkfasten, Bassersteine, Bassercrschlüsse und sonstiger Details; serner die Richtung der
oberslächlichen Basserläuse, die Lage der bestehenden Regenröhren, Regencisternen, Abtritte, Basserlosets, Abtrittsgruben, Senklöcher, Brunnen, Pumpen und anderer Basserspeisungs-Borrichtungen; die Höhen der Obersläche längs der projectirten Leitungen, nebst deren Gefäll, die Höhen der Keller, der tiefsten Bodenslächen und wenn möglich der Fundamentsohlen — jämmtliche höhen auf den Rullpunkt bes Franksurter Brüdenpegels\*) bezogen.

§ 2.

Art ber Entwäfferung und Qualität ber verwendeten Materialien.

Alle Entwässerungs-Anlagen sind so herzustellen, daß der Zwed vollständiger Entwässerung des betreffenden Grundstücks und Gebändes thunlichst erreicht wird.

Die Entwässerung von Kellern kann auf Antrag und besondere Berzichtleistung des Hausbesitzers unterbleiben, wenn diese Entwässerung von dem Besitzer nicht gewünscht oder durch die Tieslage der Keller unmöglich gemacht wird.

Die Art ber Cinrichtung ber Entwässerung und die Qualität ber zu verwendenden Baumaterialien unterliegt specieller Genehmigung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen.

\$ 3.

Conftruction der Entwäfferungs=Leitung.

Die Entwässerungs-Leitungen können aus Mauerwerk, glasirten Steingutröhren, gefirnisten Sisenröhren ober anderen genehmigten Materialien hergestellt werben und sind nach specieller Unweisung in die Stragen-Canale einzuführen.

Als sicherfte und solideste Entwässerungs-Leitung sind gefirniste Sisenröhren mit Bleidichtung zu empfehlen und müssen solche Sisenröhren zur Abführung des Hauswassers, so weit nicht durch die nachfolgenden Bestimmungen Ausnahmen bessonders gestattet sind, überall vorschriftsmäßig verwendet werden.

Die Berwendung von Steingutröhren mit Letten-Dichtung ist innerhalb und außerhalb der Häuser zulässig, jedoch nur dann, wenn die Nohrleitung tiefer als die Kellersohle oder mindestens 1 Meter von der nächsten Kellermauer entscrnt liegt nud zwar für Rohrleitungen innerhalb des Hauses unter der Bedingung, daß die Leitung mit einer Letten-Umhüllung von wenigstens 0,10 Meter Stärke umgeben wird und mit ihrer Oberkante wenigstens 0,50 Meter unter der Sohle derzenigen Räumlichkeiten liegt, innerhalb welcher die Leitung geführt werden soll.

<sup>\*)</sup> Die genaue Höhenlage sämmtlicher Fixpuntte soweit solche dem Canalbau-Bürcau bekannt ift. — über dem Aulipuntt des Frantsurter Brüdenbegeis — wird Jedermann, der mit Aussührung von Plänen für Hausentwässerungen beschäftigt ift, auf Berlangen mitgetheilt werden.

Alle Röhren muffen wafferbicht mit einander verbunden fein.

Der höchste Buntt jeber, außerhalb bes hauses befindlichen, Rohrleitung muß minbestens 1,30 Meter unter ber Terrain-Ober-stäche liegen.

Die rechtwinkliche Ginmundung eines Stranges in einen anderen, ob in horizontaler ober vertikaler Lage ift nur auf besondere Geneh= migung gulässig.

\$ 4.

Einseten eines neuen, ober Abanderung eines bestehenben Ginlafitude im Strafen-Canal.

Bird zur Aussiührung eines Entwässerungsplans die Abänderung des im Straßen-Canal befindlichen Einlaßstück, oder die Neubeschaffung eines Einlasses beantragt, und von der Bau-Deputation als nothwendig und zulässig erachtet, so erfolgt diese Abänderung oder Neubeschaffung auf Kosten des Eigenthümers und darf die Arbeit nur auf Beranlassung und unter Controle der Bau-Deputation bewirkt werden.

§ 5.

Sicherung ber unter ber Stauhohe bes Sochwaffers bes Mains gelegenen Localitäten.

Bei Gebäulichkeiten, beren Keller tiefer als die Hochwasserhöhe des Mains [5,7 M. über Null] gelegen sind, müssen alle Wasserab-leitungen aus den über Hochwasserhöhe liegenden Gebäudetheilen direct in den Straßen-Canal und getrennt von der Kellerentwässerung derartig eingeführt werden, daß sie auch bei Hochwasser ungehindert in den Canal das Wasser einlassen; während die Leitungen von den tieser als + 5,7 M. gelegenen Kellern durch eine Abschlußvorrichtung abgessperrt werden.

§ 6. Zweigleitungen.

Bweigleitungen follen gewöhnlich in Leitungen von größerem Durchmesser übergehen, und tann die Berbindung von Röhren gleichen Durchmessers nur ausnahmsweise gestattet werden.

§ 7.

Beite ber Leitungen von Bafferclofets und Ruchen 2c.

Die Leitungen von Bafferclofets, Sofen und Ställen follen nicht weniger als 15 Cm., die Leitungen von Ruchen und Bafchkuchen bis

an ben Schachtsuphon minbestens 10 Cm. von ba ab incl. bes Syphons, ebenfalls 15 Cm. innere Weite haben.

Vertikale Fallröhren von Wasserclosets, foweit solche nen angelegt werben, mussen eine lichte Weite von imindestens 12 und höchstens 14 Cm. erhalten.

§ 8.

# Leitungen für Regenfallröhren.

Die Regenfallröhren sollen unterirdisch und durch Leitungen von mindestens 10 Cm. lichter Weite nach den Canälen abgeführt werden. Diese Regenfallröhren sind von mindestens 2 M. über dem Boden bis zu der Bogen= event. Syphon-Röhre herab, welche die Fallröhre mit der Leitung nach dem Canal verdindet incl. dieser Bogen= event. Syphon-Röhre, aus Sisenguß mit Cementdichtung berzustellen.

#### \$ 9.\*)

Gugeiferne Röhren und beren Berbichtung.

a) Die gußeisernen Röhren sollen in heißem Bustande innen und außen mit Asphaltstrniß überzogen sein, bevor dieselben noch ben Ginstüffen ber Temperatur ausgesett waren.

b) Die geraden Röhren sollen in möglichst großen Längen verwendet werden und die Berbindungsstücke mit Abzweigung sollen wenigstens 0,9 Meter lang sein, damit noch genügender Raum unterhalb des Zweigrohres verbleibt, um die Fuge ordnungsgemäß dichten zu können.

c) Gußeißerne Röhren für Bleidichtung sollen eine, durch Gewichtsprobe nachzuweisende, Durchschnittswandstärke von 0,010 Meter haben; jedoch darf die Eisenstärke an keiner Stelle der Röhrenwandung weniger als 0,008 M. betragen; die Mussen müssen mit gut getheertem hanf kalfatert, mit Blei vergossen und luftdicht verstemmt werden.

d) Aufrecht stehenbe gußeiserne Röhren bürfen mit Cement verdichtet werben; auch ist für solche Röhren eine, burch Gewichtsprobe nachzusweisenbe, geringere Durchschuittsstärke bis zu 0,008 M. zulässig; jedoch barf die Eisenstärke an keiner Stelle ber Röhrenwandung weniger als 0.006 M. betragen.

e) Die Muffen für gußeißerne Röhren von 12 Etm. lichter Weite und für Röhren von größerem Durchmesser sollen mindestens 0,09 M. Tiese und eine lichte Weite erhalten, deren Durchmesser menigstens 1,6 Em. größer ist, als der äußere Durchmesser des in die Musse einzusetzenden Rohres.

<sup>\*)</sup> In einer neuen Faffung gufolge Befanntm. ber Baubeput. v. 4. Juni 1875.

#### § 10.

### Wefälle ber Saustanale.

Das Gefälle des Hauptstrangs einer Entwässerung und der Regenrohr-Ableitungen kann in allen Fällen, wo ein gleichmäßiges Gefälle größer wie 1: 20 werden würde, gebrochen werden.

Es wird jedoch bedingt, daß das schwächste Gefäll gewöhnlich noch 1:20 betragen muß und sind geringere Gefälle nur bei Gewähr= leistung ausreichender Spulung und mit besonderer Genehmigung zu= lässig.

## Regen-Cifternen.

Regen-Cisternen sind mit einen Ueberlauf zu versehen, der in den Bafferspiegel eintaucht und außerbem mittelst eines Sphons, welcher in Letten gebettet ist, abgeschlossen wird.

# § 12.

# Einlauföffnungen.

Rüchen-und sonstige Wasser-Steine sind vor der Einführung in den Strang durch besondere Spphons von Blei, Eisen 2c. sorgsältig abzuschließen. Alle sonstigen Cinlauf-Röhren mussen eine geringere Weite als die Wasserbichlusse erhalten und äußerlich mit sesten Seihen oder Rosten versehen werden.

# § 13.

# Sphonichachte und beren Lage.

Es empfiehlt sich, die Wasserableitungen vor ihrem Einlauf in den Haupt-Entwässerungsstrang oder in ein Abführungsrohr der Wassersclosette mit einem Sauptsuphon abzuschließen.

Dieser Berschluß ist zweckmäßig außerhalb der Gebäude auf dem Privatterrain anzubringen und mit einer Putöffnung zu versehen, welche mittelst eines Schachtes von wenigstens 0,85 M. lichter-Weite zugänglich ist. Auf die öffentliche Straße dürsen diese Schachte nur mit besonderer Erlaubniß gelegt werden.

# § 14.

# Bafferverfclüffe.

Sämmtliche Wasserberschlüsse sollen einen Wasserstand von wenigstens 0,07 M. haben und im Allgemeinen den Mustern, welche auf dem Canalbau-Bureau einzusehen sind, ähnlich oder wenn von anderer Form, speciell genehmigt sein. Bei außerhalb des Hauses befindlichen Wasserschlüssen nuß deren Wasserspell mindestens 1,30 m unter der Oberstäche liegen.

#### § 15.

Entwäfferung bes Untergrundes.'

Die völlige Entwösserung des Untergrundes tann erforderlichen Falls durch Sinlegung von Drainirungsröhren oder auf sonst wirts same Weise hergestellt werden.

§ 16.

Bentilation in ber Entwäfferungs-Anlage eines jeben Saufes.

Die Ventilation einer jeben Hausentwässerung ist durch Benutung der Regenröhren oder besonderer Ventilationsröhren oder in sonst zulässiger Beise vorzusehen.

Regenröhren können zur Bentilation jedoch nur bann benutt werben, wenn sich ihr oberes Ende am Dache nicht in der Nähe oder unterhalb von Kenstern befindet.

### \$ 17.

Abführung bes Baffers von Gebäuben und Sofen unter bem Stragenvflafter.

Es sollen keinerlei Flüssigkeiten von einem Hose, Gang, Gebäude 2c. auf der Obersläche der öffentlichen Straßen ablaufen, sondern den vorstehenden Bestimmungen entsprechend unterirdisch in die Canäle abgesführt werden.

#### § 18.

Entfernung ber Gentlöcher.

Unmittelbar nach Bollenbung einer hausentwässerung muffen fammtliche Sentiocher ausgeleert und mit Grund jugefüllt werben.

# § 19.

Beftehende Clofet-Ginrichtungen.

Alle bestehenden Wasser-Closets und deren Fallröhren dürsen an die städtischen Canäle nur nach vorgängiger Prüfung und Genehmigung auf Grund vorstehender Bedingungen angeschlossen werden. Bestehende Einrichtungen sollen diesen Bedingungen mit thunlichster Rücksichte nahme angepaßt werden und dürsen alte Fallröhren, sosern sich dieselben in gutem Zustande besinden, auch bei größerer Weite als 14 Cm. und bei geringerer Wandstärke als 0,006 Meter fortbestehen.

#### § 20. Rene Clofets.

Bei Clofets mit Alappe foll lettere 0,07 M. Bafferverichluß befigen und fich fo weit öffnen laffen, bag bie Deffnung ber Schuffel frei

erscheint. Die Weite ber Deffnung in ber Schuffel foll 0,09 M. nicht überschreiten.

Clojet=Snobon.

Zwischen die Schüssel ober die Mappe des Closets und das Fallrohr ist ein Spphon mit wenigstens 0,05 M. Wassereschluß und einer lichten Beite von mindestens 0,10 M. einzuschalten.

#### § 21. Steingut=Closets.

Steingut-Closets mit einem Spphon von demselben oder einem anderen, besonderer Genehmigung unterliegendem Material sind zuslässig, wenn ein Wasserzussuß vorhanden ist, welcher den Spphon nach jedesmaligem Gebrauch auszuspülen ermöglicht.

# § 22. Clofets für öffenliche Gebäube.

Etwaige specielle Closet-Constructionen für Fabriken, Spitäler, Schulen, Bersammlungs-Locale 2c. erfordern vor ihrer Einführung in die Canale einer besonderen Genehmigung.

## § 23. hinreichenbe Spülung.

Der Anschluß jeglicher Closet-Construction kann nur zugelassen werden, wenn der Wasserzussus und seine Vertheilung zur vollkommenen Durchspülung aller Abfälle durch die Privatstränge bis in den städtischen Canal ausreichend sind.

# § 24. Bentilation des Fallrohrs.

Das vertikale Fallrohr aller Closets ist, wenn auch in geringerer Weite, bis über das Dach und über etwaige daselbst besindliche Fenster zum Zweck der Bentilation weiter zu führen.

## § 25.

Jedes Project einer Entwässerung kann nur dann zur Aussührung genehmigt werden, wenn der betreffende Eigenthümer den Nachweis geliesert hat, daß die dis dahin bestehenden Einrichtungen für Entsernung der menschlichen Abgangsstoffe beibehalten werden können, oder durch andere vom Canalbauburcan zu genehmigende Einrichtungen ersest werden sollen.

#### Repers.

ersucht die Bau-Deputation um die Genehmigung gur Entwässerung feiner Liegenschaft in die neuen städtischen Canale, auf Grund bes beifolgenden Blans, und verpflichtet fich zu biefem Zwede, für fich und feine Rechtsnachfolger im Befige

a) diejenigen Beitrage ju ben Roften bes ftabtifchen Canalbaus, welche gesetlich ober statutarisch ben betreffenden Grundeigenthumern werden auferlegt werden, an die Bau-Behörde zu entrichten;

b) im Innern feines Grundftud's und Saufes die geeigneten Ginrichtungen fowohl nach ben allgemeinen, als auch fpeciellen Borfdriften bes Canalbau. Bureaus zu treffen;

c) fofort nach Bollendung ber Entwässerungeanlage bie Abtritts= gruben als folche, Genfaruben zc. auf feinem Grundftude nach Borfdrift bes Canalbau-Bureaus zu befeitigen.

Frankfurt a. M., den 187

(Anzeigeblatt b. ftabt. Beh. 1873 No. 114 G. 629 u. 1875 No. 68 G. 157.)

# 17. Special-Bedingungen

unter welchen

der Inhalt von Waffer-Closeten in die öffentlichen Kanale abgeführt werden kann.

## Beftebenbe Ginrichtungen.

\$ 1.

Alle bestehenden Ginrichtungen von Bafferclofeten nebst beren Bafferverforgung unterliegen ber Brufung und Benehmigung bes Canalbau-Bureau's, bevor diefelben eingeführt werden fonnen.

## Neue Ginrichtungen.

§ 2.

Suphon.

Bwifden die Schüffel ober die Rlappe des Clofets und bas Fall-

rohr ift ein eiferner, emaillirter ober fonfthin zu billigender Spphon mit wenigstens 3 goll Frtf. (= 0,07 m) Bafferverichluß einzuschalten.

Mlappe.

Bei Clofeten mit Klappe foll lettere gleichfalls 3 Boll Frkf. (— 0,07 m) Basserverschluß besitzen, und sich so weit öffnen lassen, bag bie Deffnung ber Schüssel frei erscheint, und man ben barunter bestindlichen Spphon gut untersuchen kann.

Deffnungsweite ber Schüffel.

Die Beite ber Deffnung in ber Schuffel foll 31/2 Boll engl. (=0,09 m) nicht überschreiten.

§ 3.

Steingut.Clofete.

Steingut-Closete mit einem Spphon von demselben oder einem sonstigen gebilligten Waterial (für untergeordnete Räumlichkeiten, Rebensebäude 2c. 2c.) ersordern einen Wassersussuss, der den Spphon nach jedesmaligem Gebrauch auszuspülen ermöglicht.

\$ 4.

Clofete für öffentliche ober größere Webaube.

Etwaige specielle Construktionen von Closeten für Fabriken, Spitäler, Schulen, öffentliche und solche Gebäulichkeiten, in welchen eine größere Anzahl Menschen sich versammelt, unterliegen vor ihrer Ginführung in die Canale der Genehmigung des Büreau's.

\$ 5

Beite bes Snhpons.

Jeber Sphon für ober in Berbinbung mit einem Bafferclofet muß minbeftens 4 Roll engl. (= 0,1 m) Beite haben.

6.

Beite ber Fallröhre.

Da für die Frankfurter Berhältnisse ein sechszölliger Rohrstrang bei genügendem Gefälle für die Entwässerung eines Hauses in der Regel hinreicht, so kann aus ökonomischen Rücksichten für die Fallröhren eine Beite von 4½ bis 5 Zoll engl. (= 0,115 bis 0,127 m) gewählt werden.

§ 7.

Material ber Fallröhren.

Falls ein Fallrohr von Bafferclofeten, sowohl in neuen wie in alten häufern neu errichtet wird, so soll baffelbe aus Blei von wenigstens

6 Pfb. engl. per 1 DFuß engl. (= 58,5 Zoll-Pfb. per 1 Dm) mit luftbichten Stößen, ober aus Gußeißen von wenigstens 1/16 Zoll engl. = 0,008 m) Stärke, in heißem Zustande innen und außen mit Asphalt-Firniß überzogen, bevor dasselbe noch den Einstüssen der Temperatur ausgesett war, hergestellt werden.

Lange ber gußeifernen Röhren.

Die gußeisernen geraden Röhren sollen mindestens 9 Fuß engl. (= 2,74 m), die Berbindungsstüde wenigstens 3 bis 31/2 Fuß engl. (= 0,91 bis 1,07 m) lang sein, so daß noch genügender Raum unterhalb des Zweigerohrs verbleibt, um die Fuge ordnungsgemäß austalfatern zu tonnen.

Tiefe ber Muffen.

Die Muffen follen mindeftens 31/2 Boll engl. (= 0,09 m) tief fein.

Muffenverbichtung.

Die Muffen find mit Blei und gut talfatertem Sanf luftbicht zu verstemmen.

§-8.

Sinreichenbe Spülung.

Keine Construction von Wassercloseten tann zur Ginführung in die Rohrstränge zugelassen werden, bis der Basserzufluß und seine Bertheilung eine volltommene Durchspülung aller Abfälle durch die Privatstränge bis in den städtischen Canal verbürgt.

§ 9.

Closet-Reservoir.

Es ist von Bichtigkeit, daß in jeder Closetkammer ein kleines Reservoir mit Dienstbüchse zur Berhütung von Wasservergeudung, von der zu approbirenden Größe, angelegt wird.

Speis- und Ablaufrohr.

Der Wasserzustuß zum Reservoir soll durch ein Schwimmtugels Bentil der besten Construktion geschehen. Das Uebersaufrohr aus dem Reservoir, mit Spphonverschluß versehen, ist in das Spülrohr der Schüssel einzuführen, und zwar an irgend einer Stelle unterhalb dessen Bentil.

Spülrohr.

Das Spulrohr ber Schuffel foll wenigstens 1 goll Frift. (= 0,025 m) weit fein und bessen Bentil am oberen Enbe in ber Dienstbuchje figen.

#### § 10.

Einfrieren der Refervoire und Bafferröhren.

Eine besondere Sorgfalt ift auf eine berartige Anbringung der Refervoire und ber Wasserleitungsröhren zu verwenden, daß dieselben gegen das Einfrieren geschütt sind.

Es ist baber bei einer gefährbeten Lage rathsam, die Reservoire mit einem hölzernen, genügend großen Kasten zu umgeben, um die Bwischenräume mit schlechten Wärmeleitern auszufüllen; oder es sind andere wirksame Schuhmaßregeln zu treffen.

#### § 11.

Bentilation des Fallrohrs.

Das vertikale Fallrohr aller Closete ist bis über Dach und über etwaige daselbst besindliche Fenster zum Zweck der Bentilation weiter zu führen, wenn auch nicht in derselben Weite, wie unterhalb des obersten Closets.

# 18. Bekanntmachung

der R. Regierung zu Wiesbaden vom 17. Mai 1871,

# die neuen Maage und Gewichte

betreffend.

Mit dem 1. Januar 1872 dürfen zum Zumessen und Zuwägen im öffentlichen Berkehre nur solche Maaße, Gewichte und Waagen angewendet werden, welche in Gemäßheit der Maaße und Gewichtsordnung vom 17. August 1868 gestempelt sind. Der Gebrauch von Maaßen und Gewichten der bisher im hiesigen Regierungsbezirke gültigen Systeme so weit sie nicht ausnahmsweise durch die zur Aussührung der Maaßend Gewichtsordnung ergangenen Bestimmungen auch serner für zulässige erklärt sind, ist durch § 369 No. 2 des Strasgesetbuchs für den Nordebeutschen Bund mit Strase bedroht.

Die Tragweite biefer Bestimmungen, welche zum Theil eine vollsständige Erneuerung oder boch Umänderung der gegenwärtig im Berkehr besindlichen Maaße, Gewichte und Weswertzeuge, sowie vielfache Umrechsnungen darauf beruhender Preise 2c. bedingen, scheint nach den bisherigen

Wahrnehmungen von dem Publikum nicht überall im vollen Umfange gewürdigt zu werden. Sollen nicht Unzuträglichkeiten und Schädigungen für die Betheiligten eintreten, so ist es nöthig, daß die Vorbereitungen zu dem nahe bevorstehenden lebergange, welche insbesondere die Gewerbstreibenden zu treffen haben, ohne Aufschub in Angriff genommen werden.

Die wesentlich maßgebenben Bestimmungen find enthalten:

- in ber mit Nr. 32 bes Bundesgesethblattes vom Jahre 1869 publicirten Sichordnung vom 16. Juli 1869 und beren Nachträgen vom 30. Juni 1870;
- 2) in der Bekanntmachung der Normal-Eichungs-Commission vom 23. Februar 1870 über die vom 1. Januar 1872 ab nicht mehr zulässigen Gewichtsstüde (Beilage zu Nr. 29 des Bundes-Gesetzblattes vom Jahre 1870, sowie Amtsblatt der unterzeichneten Königlichen Regierung Nr. 18 vom Jahre 1870 und Amtsblatt sür den Stadtkreis Franksurt a. M. Nr. 21 vom Jahre 1870);
- 3) in der Bekanntmachung des herrn Bundeskanzlers vom 6. Descember 1869 über die äußersten Grenzen der im öffentlichen Verstehr noch zu duldenden Abweichungen der Maaße, Gewichte und Waagen von der absoluten Richtigkeit (Bundes-Gesethlatt vom Jahre 1869, S. 698);
- 4) in der Sichgebührentage vom 12. December 1869 (Beil. zu Nr. 40 bes Bundes-Gesethlattes vom Jahre 1869);
- 5) in ben, in bem Amtsblatt ber unterzeichneten Königlichen Regierung Nr. 34 vom Jahre 1869 sowie in ben Amtsblättern für ben Stadtfreis Frankfurt a. M. Nr. 37 und Nr. 57 vom Jahre 1869 bargestellten Berhältnißzahlen für die Umrechnung ber bisher im hiesigen Regierungsbezirke gültigen Maaße in die neuen Maaße.

Der Uebersichtlichkeit wegen lassen wir jedoch hier nochmals eine turze Zusammensiellung ber Maaße, Gewichte und sonstigen eichungssplichtigen Gegenstände folgen, welche vom 1. Januar 1872 ab im öffentslichen Berkehr ungultig werden, resp. allein zulässig sind.

Bur Beseitigung von Zweifelsfällen verweisen wir das Publikum an die im Bezirke vorhandenen Gichungsbehörden, welche die nöthige Austunft ertheilen werden.

Wiesbaben, ben 17. Mai 1871.

Königliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

# Berzeichniß

ber Maaße, Gewichte und sonstigen eichungspflichtigen Gegenstände, welche vom 1. Januar 1872 an im öffentlichen Berkehr ungültig werden, resp. nur zulässig sind.

# Längenmaaße.

Alle bisherigen Längenmaaße werden ungültig. Die Einheit des neuen Maaßes ist das Meter.

1 Meter = 100 Centimeter.

1 Centimeter = 10 Millimeter.

Bur Gidung gulaffig find nur Maage von folgenden Langen:

20, 10, 5, 2 und 1 Meter.

0,5 Meter ober 50 Centimeter.

0,2 ,, ,, 20 ,, 10

Blächenmaaße.

Die Ginheit bilbet bas Quabratmeter.

Es heißen 100 Quadratmeter: das Ur,

100 Ar: bas Bettar.

## Körpermaaße.

Die bestehenden hohlmaaße für trodene Gegenstände werden ohne Ausnahme ungültig. Die im Berkehr befindlichen hohlmaaße für Flüssigkeiten, soweit dieselben nach dem metrischen System bereits eingeführt sind, können mit dem neuen Stempel versehen werden, wenn durch vorherige eichamtliche Prüfung sessecht ist, daß dieselben rüdsichtlich der Größe, Bezeichnung, Material, Form und sonstigen Beschaffenheit, den Borschriften der Eichordnung vom 16. Juli 1869 (Paragraphen 5 bisincl. 11) entsprechen. Andernsalls werden dieselben ungültig.

Die Ginheit der neuen Maage ift bas Liter. Bulaffig find nur Maage in folgenden Größen.

1) Für Flüffigfeiten.

20, 10, 5, 2 und 1 Liter, die Stücke der Halbirungstheilung von  $^{1}/_{2}$ ,  $^{1}/_{4}$ ,  $^{1}/_{8}$ ,  $^{1}/_{16}$  und  $^{1}/_{32}$  Liter, die Stücke der Decimaltheilung von 0,2, 0,1, 0,05 und 0,02 Liter.

Das albe Liter heißt ber Schoppen.

2) Für trodene Gegenftanbe.

a) Gemäße in Cylinderform:

für Früchte 2c .:

100, 50, 25, 20, 10, 5, 2 und 1 Liter;

bie Stude ber Halbirungstheilung von 1/2, 1/4, 1/8 und 1/16; bie Stude ber Decimaltheilung von 0,2, 0,1 und 0,05 Liter.

Es heißen:

100 Liter bas Bettoliter,

50 ,, ,, 1/2 heftoliter ober 1 Scheffel,

25 ,, ,, 1/4 Bettoliter ober 1/2 Scheffel.

b) Gemäge in Raftenform:

Für Rohlen aller Art, Cotes, Ralt und andere Mineralprodutte, im Lichten gemeffen von folgenden Dimenfionen in Millimetern:

500 lang 400 breit 250 tief = 1/2 Bettoliter,

625 ,, 500 ,, 320 ,, = 1

625 ,, 625 ,, 512 ,, = 2 ,,

Für lettere Zwede sind auch Rahmen – oder Aufsahmaaße ohne Boden zulässig, von 2 hettoliter und mehr Inhalt wenn letterer ein Bielsaches des ganzen hettoliter beträgt. Die bisherigen Körpermaaße für die genannten Produkte werden sämmtlich ungültig.

# Megrahmen für Brennholz.

Die Ermittelung bes tubischen Inhalts bei ber Zumessung von Brennholz tann durch Anwendung eines gewöhnlichen Längenmaaftabes geschehen.

Der größeren Bequemlichteit halber find jedoch Degrahmen gur

Eidung und Stempelung zugelaffen.

Die Degrahmen können beweglich ober feststehend eingerichtet werden und zwar mittelft rechtwinkelig mit einander zu verbindenden hölzernen ober eifernen Stäben ober Brettern.

Die Länge einer jeden Seite muß im Lichten eine ganze Bahl Meter betragen. Für den Kleinverkehr sind auch Mehrahmen mit fester Bretterwandung gestattet, welche bei Abständen von 1/2 und 1/2 bezügslich 1/2 und 1 Meter Flächen von 1/4 und 1/2 Quadratmeter darstellen.

# Bewichte.

Bon den durch das Nassauische Gesetz vom 12. December 1851 eingeführten Gewichten werden ungültig:

- . 1) die Stude von 1/4 Centner und 3 Pfund, fowie die Theilftude bes Bfundes mit Ausnahme bes 1/2 Bfundes.
- 2) die Einfangewichte fowohl im Gangen als in einzelnen Studen.

Die übrigen im Bertehr befindlichen Gewichte bleiben, wfern fie benjenigen Grab ber Genauigkeit noch besitzen, ber nach bem neuen Susteme geforbert wird, mit ben etwaigen Abweichungen von ben neuen Borfdriften, rudfichtlich ber Bezeichnung und ber Form, soweit folche gestattet find (vergl. Bekanntmachung ber Normal-Gichungs-Commission vom 23. Februar 1870, publicirt im Amtsblatt Mr. 2, 1871) mit bem bisherigen Stempel ber betreffenden Begirte in benfelben fo lange guläffig, bis eine neue Berichtigung und Stempelung erforderlich wird.

Die Ginheit bes neuen Gewichts ift bas Rilogramm.

Das Rilogramm wird in 1000 Gramme getheilt, mit becimalen Unter-Abtheilungen.

#### Es heißen:

1/2 Kilogramm: bas Bfund,

ober 100 Pfund: ber Centner,

1000 ,, 2000 die Tonne.

Bur Gidung und Stempelung werben nur folgende Stude gugelaffen :

5, 2 und 1 Decigramm.

5, 2 und 1 Centigramm.

5, 2 und 1 Milligramm.

# Ferner Ginfaggewichte und zwar:

- 1) das Kilogrammgewicht, bestehend aus 12 Stüden von 500, 200, 100, 100, 50, 20, 10, 10, 5, 2, 2 und 1 Gramm;
- 2) bas Pfundgewicht, bestehend aus 11 Studen von 1/2 Pfund, 100, 50, 50, 20, 10, 10, 5, 2, 2 und 1 Gramm;

3) das Zweihundert-Grammgewicht, bestehend aus 9 Studen von 100, 50, 20, 10, 10, 5, 2, 2 und 1 Gramm.

#### Baagen.

Alle Baagen, welche beim Kauf oder Verkauf gebraucht werden, muffen eichamtlich gepruft und gestempelt sein.

An jeder Baage muß die größte Last, für welche sie bestimmt ist (Tragfähigkeit) angegeben sein.

Cobald biefelben zu Bägungen über 50 Rilogramm bienen, ift

auch die Angabe ber geringften gulaffigen Laft erforberlich.

Gestempelt werden nur Hebelwaagen, und zwar solche gleicharmige und ungleicharmige Balkenwaagen, Brückenwaagen und oberschaalige Baagen, deren Theorie und ersahrungsmäßige Leistungen eine Bürgsichaft gewähren, daß sie Empsindlichkeit, Tragsähigkeit und Zuverlässigskeit in genügendem Grade und von hinreichender Dauer für die Zwecke des Berkehrs besihen.

#### Altoholometer.

Bei bem Berkaufe von weingeistigen Flüssigkeiten nach Stärkegraden durfen zur Ermittelung des Altoholgehaltes nur geeichte Altoholometer und Thermometer angewendet werden.

## Fäffer.

Der gesehlichen Stehungspflichtigkeit unterliegen nur diejenigen Fäffer, in welchen ber zum Berkauf kommende Bein bem Räufer über-liefert wird.

Den Eidzungsämtern steht indeß die Besugniß zu, Fässer jeder Art, in welchen zum Verkauf kommende Flüssigkeiten überliefert werden, zu eichen und zu stempeln, sobald dieselben den Vorschriften der Eichsordnung entsprechen.

# Gasmeffer.

Bei Gasmessern, auf welche sich die Vergütung für den Verbrauch von Leuchtgas gründet, muß der Inhalt des messenden Raumes und das größte Gasvolumen, welches pro Stunde durchzulassen bestimmt ist, durch Stempelung beglaubigt sein.

(Amtsblatt f. b. Kr. Frfrt. 1871 No. 27 C. 134. Anzeige-Blatt ber ftabt, Behörben 1871 No. 66 S. 245.)

# 19. Bekanntmachung

ber Baubeputation bom 21. December 1871,

# Format der Banriffe

betreffenb.

Die herren Bauunternehmer werden hierdurch benachtichtigt, daß bie vom nächsten Jahre an bei uns zur Borlage kommenden Bauriffe im Maßtab von

1: 50 für die Grund- und Aufriffe und

1: 500 " " Situationsriffe

bis auf Beiteres ju bearbeiten finb.

Banbebutation.

(Anzeigeblatt ber ftadt. Behörden 1871, No. 153 G. 627.)

# 20. Bekanntmachung

der Baudeputation vom 25. Januar 1872,

# die Reduction der in den Bangeseten vorkommenden Maagbestimmungen in das Atetermaaß

betreffend.

Die herren Bau-Unternehmer werden hierdurch darauf aufmertsfam gemacht, daß sich die in den verschledenen hiesigen Bau-Gesehen vorkommenden Maaß-Bestimmungen, in das Meter-Maaß übertragen, wie folgt berechnen:

# A. Werfmaaß.

| 1'           | = 0,29     | Meter. | 35'    | =   | 9,96  | Meter. |  |
|--------------|------------|--------|--------|-----|-------|--------|--|
| 11/2'        | = 0.43     | ,,     | 40'    |     | 11,38 | ,,     |  |
| 1'63/4"      |            | ,,     | 48'    | ==  | 13,66 | "      |  |
| 2'           | = 0.57     | ,,     | 50'    | -   | 14,23 | "      |  |
| 21/2'        | = 0.71     | "      | 58'    | =   | 16,51 | ٠,,,   |  |
| 3'           | = 0.85     | ,,     | 64'    | =   | 18,22 | "      |  |
| 3'11/2"      |            | ,,     | . 1/2" | -   | 0,01  | "      |  |
| 4'           | = 1,14     | ,,     | 3/4"   | ==  | 0,02  | "      |  |
| 4'81/4"      |            | ,,     | 11/2"  | =   | 0,04  | "      |  |
| 5'           | = 1.42     | ,,     | 2"     | -   | 0,05  | "      |  |
| 5'2"         | = 1,47     | ,,     | 23/4"  | =   | 0,07  | "      |  |
| 6'           | = 1,71     | "      | 3"     | =   | 0,07  | "      |  |
| 6'3"         | = 1,78     | "      | 4"     | ==  | 0,10  | "      |  |
| 8'           | = 2,28     | "      | 41/2"  | =   | 0,11  | "      |  |
| 9'           | = 2,56     | "      | 5"     | ==  | 0,12  | "      |  |
| 9'41/2'      | = 2.67     | "      | 6"     |     | 0,14  | "      |  |
| 10'          | = 2,85     | "      | 7"     | =   | 0,17  | "      |  |
| 12'          | = 3,42     | "      | 8"     |     | 0,19  | "      |  |
| 121/2'       | = 3,56     | ,,     | 9"     | =   | -,    | "      |  |
| 15'          | =4,27      | "      | 10"    | -   | -,    |        |  |
| 16'          | = 4,55     | "      | 12"    | === | -/    | "      |  |
| 18'          | = 5,12     | "      | 13"    | -   | 0,31  | "      |  |
| 28'          | = 7,97     | "      | 15"    | =   | 0,00  |        |  |
| 29'          | = 8,25     |        | 18"    | =   | -,    |        |  |
| 30'          | = 8,54     | . ,,   | 21"    | =   | 0,50  | "      |  |
| B. Feldmaaß. |            |        |        |     |       |        |  |
|              | 4 35 Meter |        |        |     |       |        |  |

| 4    | Fuß .   |     |    |    |     | =  | 1,35 | Meter. |
|------|---------|-----|----|----|-----|----|------|--------|
| 1/2  | Biertel | ein | cr | Ru | the | =  | 0,45 | "      |
| 1/4  | Ruthe   |     |    |    |     | =  | 0,89 | ,,     |
| 11/2 | Biertel | ein | er | Ru | the | =  | 1,33 | ,,     |
|      | Ruthe   |     |    |    |     |    |      | "      |
| 3/4  | ,,      |     |    |    |     | -  | 2,67 | "      |
| 1    | ,,      |     |    |    |     | == | 3,56 | "      |
| 11/0 |         |     |    |    |     | _  | 5.34 | ,,     |

Frankfurt a. M., den 25. Januar 1872.

Bau-Deputation.

(Unzeigeblatt ber ftabt. Behörben bom 3. Febr. 1872 Rr. 15 G. 77.)

# 21. Gebrauchs-Gronung und Baffergeld-Barif der neuen Quellwafferleitung zu Frankfurt a. M.

vom 18. Juli 1871.

# A. Gebrauchs - Ordnung.

I. Unmelbung bes Abnehmere und Befchaffenheit feines Bezugerechte.

# § 1. Anmelbung.

Die Bestellung geschieht schriftlich mittelst Aussertigung eines gebruckten Anmelbescheines. Ist der Bestellende nicht zugleich Sigensthümer der betr. Liegenschaft, so ist der Anmelbeschein von dem Sigensthümer mit zu unterzeichnen. Der Bestellende erhält, nachdem sein Antrag von der Gesellschaft genehmigt ist, einen Wasserbezugsschein.

#### § 2.

# Art ber Lieferung bes Baffers.

Die Lieferung bes Wassers erfolgt (nach Herstellung der Privatabzweigung vergl. II. § 5—18) nach den Bestimmungen des Tarifs, entweder ohne Wessung oder mittest Wassermessern lediglich zum Eigenbedarf des Uhnehmers, innerhalb der angemeldeten Räume. Die Abgabe von Wasser an Dritte, sei sie entgeltlich oder unentgeltlich, ist unstatthaft.

#### § 3.

Rechte und Pflichten beim Bezuge ohne Meffung.

Der Abnehmer, welchem das Wasser ohne Messung geliefert wird, hat die Besugniß, aus seiner Leitung alles zum hauswirthschaft= lichen Eigenbedarse sämmtlicher Bewohner der angemeldeten Käume, sowie alles zum Betriebe des angemeldeten Gewerdes, erforderliche Wasser zu entnehmen; — es ist demselben aber nicht gestattet, das "Wasser nach Wilkfür und über Bedarf hinaus lausen zu lassen, oder zu andern, als den in der Bestellung aufgeführten Zweden zu verswenden, oder verwenden zulassen."

Indem die Gesellichaft bei der Albgado ohne Messing das Recht zum unbeschränkten Gebrauche einräumt, verläßt sie sich auf die Billigsteit und das Gerechtigkeitsgesühl ihrer Abnehmer; "sie wird den Belang des Bedarses stets in liberalster Beise beurtheilen; "dagegen "jeder unnügen Bergeudung des Bassers durch Nachlässigsteit oder Muthwillen unter strenger Handhabung der bezüglichen Bestimmungen dieser Ordnung entgegentreten."

Der Abnehmer ist für jede vorschriftswidrige Benutung seiner Leitung verantwortlich; gleichviel ob dieselbe durch ihn felbst, oder

burch britte Berfonen gefcheben ift.

#### § 4.

Unbeschränftes Recht beim Bezug nach Baffermeffern.

Die Entnahme von Baffer nach Baffermessern berechtigt ben Abnehmer, das Baffer zu jedem eigenen Zwede und in beliebiger Menge zu verwenden; die Baffermesser werden durch die Gesellschaft auf Kosten des Abnehmers geliefert und aufgestellt.

Der Gebrauch anderer Defapparate ift nicht gestattet.

# II. Anlage und Ginrichtung ber Bribatabaweigungen.

### § 5.

Einführung ber Leitung auf Roften bes Abnehmers.

Die Einführung der Wasserleitung in die Privatgrundstüde und die Einrichtung im Innern berselben geschieht von dem nächstgelegenen Theile bes Straßenrohrs aus auf Rosten des Abnehmers.

#### § 6. .

Abzweigung vom Stragenrohre.

Die Abzweigungen beginnen mit dem Abgangsstüßen und endigen mit einem Absperrschieber. Dieselben werden von den Straßenröhren bis an die Grenzen der Grundstüde durch die Gesellschaft angelegt, und bilden einen Theil der öffentlichen Leitung. Die nach billigen Einheitssäßen zu berechnenden Herstellungskoften hat der Besteller zu tragen und innerhalb 8 Tagen nach der Rechnungsertheilung zu berichtigen.

#### \$ 7.

Leitungen im Innern der Brivat-Grundftude.

Die Einrichtungen im Innern ber Privatgrundstüde werden der Privatindustrie überlassen. Die Techniker, welche sich mit der Aussührung solcher Wasseraulagen beschäftigen wollen, sind dabei an die genaue Besolgung der nachstehenden Vorschriften gebunden und müssen ihre Aussträge vor Beginn derArbeiten der Gesellschaft anzeigen, auf deren Bureau Probestüde vorschriftsmäßiger Leitungstheile zur Ansicht bereit stehen.

Die Gesellicaft behalt fich bie Aufficht und ichliefliche Brüfung biefer Ausführungen vor.

# § 8. Röhren.

Bu ben Leitungen in den Häufern dürfen bis zu einer lichten Weite von 25 Mm. Röhren von bestem Blei verwandt werden, welche im Interesse der Gesundheit mit einem innern Ueberzug von Schweselsblei versehen sein müssen. Für Leitungen von mehr als 25 Mm. Durchmesser sind nur Röhren aus innen und außen lackirtem Gußelsen zulässig. Schmiedeeiserne und bleierne Röhren ohne Ueberzug, sowie verzinnte Bleiröhren sind unzulässig.

Sollten andere hier nicht bezeichnete Röhrenmaterialien sich zwedentsprechend erwiesen haben, so steht ihrer Anwendung nichts entgegen, wenn sie im Einverständniß mit der Gesellschaft geschieht.

Sammtliche Röhren muffen einem bauernben innern Drud von 20 Atmospharen wibersteben und die geschweselten Bleiröhren min- bestens folgenbe Gewichte baben:

|      | inem lichten | einer Banbftarte | Gewicht bes laufenden |
|------|--------------|------------------|-----------------------|
| Durc | hmeffer von  | non              | Meters                |
| 10   | Millimeter   | 3,6 Mm.          | 3,0 Pfd.              |
| 15   | ,,           | 4,0 ,,           | 5,5 ,,                |
| 20   | "            | 5,0 ,,           | 9,0 ,,                |
| 25   | "            | 6,0 ,,           | 13,5 ,,               |

## § 9.

Schut ber Röhren gegen Froft.

Alle Leitungen find fo angulegen, daß fie leicht guganglich und bem Einfrieren nicht ausgesett find, auch von außen nicht beschädigt werden

tönnen. Die Röhren sind, soweit sie in die Erde gebettet werden,  $1^{1/2}$  Meter unter die Oberstäche zu legen. Steigrohre und Abzweigrohre der Hausleitungen müssen möglichst durch frostfreie Räume geführt, und wo dies nicht geschehen kann, nach Umgebung mit einem schlechten Bärmeleiter (Filz und dergl.) an den inneren Wänden der häuser ausgebracht werden.

Bei heftiger Ralte empfiehlt es fich, die Leitungen Abends für bie Dauer ber Nacht zu entleeren.

#### § 10.

# Saupthahnen, Ablaghahnen.

Außer dem Absperrschieber (§ 6), dessen handhabung lediglich der Gesellschaft zusieht, soll jeder Privatleitung dur Abschließung des Zusslusse ein Haupthahnen (Sperrventil) eingefügt sein.

Sämmtliche Röhren muffen, damit fie vollständig entleert werden tönnen, ein ununterbrochenes Gefälle nach dem Haupthahnen hin erhalten, der gleichzeitig als Ablaßhahn für die Hausleitung dienen tann.

### § 11.

# Beite ber Bu- und Nebenleitungen.

Die Zuleitungs- und Steigröhren muffen, so lange als Rebenleitungen von denselben abgezweigt werden, eine lichte Weite von mindestens 25 Mm. haben. — Die Rebenleitungen (z. B. die in Kuche, Waschtüche und Badezimmer führenden) sollen folgende Dimensionen erhalten:

10-15 Mm. lichte Beite im Erdgeschof und Entrefol,

15-20 ,, ,, ,, 1. und 2. Stod, 20-25 ,, ,, ,, ,, 3. ,, 4. ,,

#### § 12.

# Bindteffel.

Bur Verminderung der die Anlagen schädigenden Ruckftöße in den Leitungen ist an dem obersten Theile des Steigrohres ein kleiner Bindkessel anzubringen.

#### § 13.

#### Sähne.

Alle Sähne ber Leitung, vom Saupthahnen ab, dürfen nur Nieder-

schraubhähne oder Doppelsitz-Bentilhähne sein. Die Zapshähne müssen stets einen kleineren Querschnitt haben als die Zuleitungsrohre, von denen sie gespeist werden. In der Regel sind folgende Maaße der Nussluhöffnungen einzuhalten.

5-6 Mm. im Erdgeschoß und Entresol,

6-7 ,, ,, 1. und 2. Stock,

7-8 ,, ,, 3. ,,

8—10 ,, ,, 4.

# Sahne gur Benugung bei Feuersgefahr.

Die hähne zur Benutung bei Fenersgefahr, von denen jeder Abonnent eine beliebige Anzahl an seiner Leitung anbringen lassen kann, dürsen den gleichen Querschnitt haben, wie die Zuleitungsröhren. Die Gesellschaft versieht solche, hähne mit Plomben, welche nur bei eingetretener Feuersgesahr abgenommen werden dürsen. Die Gesellschaft muß solchensalls innerhalb 24 Stunden davon benachrichtigt werden, damit die Plombe wieder angelegt werden kann.

#### \$ 14.

Abichliegung einzelner Stodwerte ober Bohnungsabtheilungen.

Bei Basseranlagen in Häusern, welche mehrere Miethwohnungen enthalten, ist dicht am gemeinschaftlichen Steigrohre für jede betreffende Nebenleitung ein Haupthahnen von gleichem Querschnitt der Abzweigung anzubringen, so daß die Ausscheidung jeder einzelnen Miethabtheilung von der Wasserversorgung möglich wird.

## § 15.

# Abichließung ber Garten.

Basserleitungsvorrichtungen für Gärten, Springbrunnen und dergl. bürfen von der Privatleitung erst hinter dem Haupthahnen abgezweigt werden, müssen mit besonderer Absperre event. auch Leerlaufs-Einrichtung versehen sein und zur Frostzeit außer Gebrauch gesetzt werden.

## § 16.

## Bafferbehälter.

Die Anlage besonderer Basserbehälter in den Säusern ift bei Abnehmern ohne Messung nicht statthaft und auch für die Abnehmer

nach Bassermessern nur bann zulässig, wenn die Nothwendigkeit für eine solche Anlage von der Gesellschaft anerkannt ist.

Bedingung wird der Basserbehälter bei Verwendung des Bassers zur Speisung von Dampstessen, dieselben dürsen auf keinen Fall eine unmittelbare Verbindung mit den Zuleitungsröhren der Bassersleitung haben. An jeden Behälter muß solchenfalls ein vor Uebersfüllung schützendes (selbstschließendes), dem betressenden Druck der Leitung angemessens Schwimmerventil angebracht sein.

#### § 17.

# Bafferclofets und Biffoirs.

Basserlosets und Pissoirs dürfen nur dann unmittelbar mit der Privatleitung in Berbindung gesetht werden, wenn sie mit einer genügenden Borrichtung gegen die schädliche Einwirfung der Stöße verssehen und so construirt sind, daß bei jeder Benützung nur eine bestimmte, zu einer träftigen Spülung hinreichende Bassermenge verwendet wird.

Clofet- und bergl. Einrichtungen, welche ein fortwährendes Spulen möglich machen, durfen nur bei Leitungen mit Wassermessern angebracht werben.

#### § 18.

# Brufung ber Brivat-Leitungen.

Nach Bollendung der Einrichtung einer Privatleitung wird dieselbe in Gegenwart des aussührenden Techniters von einem Beamten der Gesellschaft auf ihre vorschriftsmößige Aussührung untersucht und unter Anwendung des erforderlichen Wasserducks auf ihre Dichtigkeit probirt.
— Den Probeapparat hat der Techniter bereit zu halten. — Jede sich hierbei zeigende Undichtigkeit oder vorschriftswidrige Aussührung überhaupt ist sofort zu verbessern. Erst wenn die ganze Anlage genehmigt ist und der Besteller seine Verbindlichkeiten gegen die Gesellschaft erfüllt hat, kann die Wasserntnahme beginnen.

## § 19.

# Inftandhaltung.

Eine Gewähr für die dauernde Tüchtigkeit der genehmigten Privat-Anlagen übernimmt die Gesellschaft nicht. Die Inhaber der Leitungen haben für deren tadellose Instandhaltung zu sorgen und sind verpslichtet, etwaige Beschädigungen und Undichtigkeiten sosort ausbessern zu lassen, auch wenn ihnen selbst durch die Verlegung der Leitung kein Nachtheil erwächst. Ausbesserungen an Wassermessern läßt die Gesellschaft unter Berechnung der eignen Auslagen auf Kosten des Inhabers der Leitung besorgen. Der Abnehmer darf an dem Wassermesser eigenmächtig nichts vornehmen lassen.

#### § 20.

Abanderungen und Bergrößerungen der Privat-Leitungen.

Bu jeder Abanderung und Bergrößerung der dem Betriebe übergebenen Privatleitungen ist die Genehmigung der Gesellschaft einzuholen.

# III. Bezahlung des Waffergeldes.

\$ 21.

Bezahlung ber Abonnements ohne Deffung.

Der Abnehmer ohne Wessung hat das Wassergelb nach Kalender-Quartalen zum Voraus zu entrichten. Das Wassergeld wird von der Gesellschaft gegen Quittung erhoben.

Ber in der ersten Sälfte eines Bierteljahres eintritt, hat den ganzen, wer in der zweiten Sälfte eintritt, den halben Quartalbetrag zu entrichten.

# \$ 22.

Bezahlung nach Baffermeffern.

Der Abnehmer nach Wassermesser zahlt halbjährlich zum Boraus die geringste Summe, welche er auf alle Fälle zu entrichten verbunden ist. Der wirkliche Verbrauch wird nach dem Ermessen der Gesellschaft entweder allmonatlich oder vierteljährlich seitzelseitellt und der den berreits bezahlten Sat übersteigende Mehrbetrag im Verlaufe des darauf solgenden Wonates abgeholt.

## § 23.

Störungen geben tein Recht zu Aenberungen in ber Bezahlung.

Der Umstand, daß die Wasserleitung längere oder kürzere Zeit nicht benützt gewesen ist, daß die Wasserlieserung (durch Röhrenbrüche, Anlage neuer Zweigleitungen, Reparaturen und dergl.) vorübergehende Störungen erlitten hat, berechtigt den Abnehmer nicht zu Abzügen an der bedungenen Zahlung, zur Verweigerung derselben, oder zu irgend andern Schadenersatzansprüchen.

## IV. Befdrankung des Wafferbezugs.

§ 24.

Teuersgefahr.

Bei eintretender Feuersgefahr hat die Gesellschaft (nach 11c der "Bestimmungen" die Aussührung der Franksurter Quellwasserleitung betreffend) den Behörden ihren ganzen Wasservorrath zur Versügung zu stellen. Jeder Abnehmer muß alsdann den Anordnungen, welche die Behörden in Bezug auf bezirksweise oder allgemeine Schließung der Privatleitungen zu treffen für nöthig erachten, sogleich Folge leisten und auf jeden Fall sofort den Wasserverbrauch für Luzuszwecke und Gärten einstellen, dis das Feuer gelöscht ist.

§ 25.

Beidrantungen.

Benn der Gesammtwasserverbrauch mit der Zeit vorübergehend eine Söhe erreichen sollte, welche die Abnehmer für den Hausbedarf und die gewerblichen Berwendungen beeinträchtigen würde, steht der Gesellschaft das Recht zu, im allgemeinen Juteresse ihrer Abnehmer Bestimmungen zur Beschränkung des Luxusverbrauches zu tressen.

### V. Controle des Wafferverbrandjes und der Leitungen.

§ 26. .

Beaufsichtigung der Privatleitungen und des Waffers verbrauches.

Die Gesellschaft hat das Recht, aber nicht die Pflicht der Aufsicht über die Privatleitungen und deren Benütung. Sie wird dieselbe zeitzweise durch ihre Beamten nachsehen lassen, und ist diesen der ungehinderte Zutritt zu allen Räumlichkeiten, in welche Leitung abzweigungen führen, zu gestatten.

§ 27.

Berechtigung ber Gefellichaft zur Schließung einer Privatleitung.

Wenn die Gesellschaft in Erfahrung bringt, daß ein Abnehmer seinen vorschriftsmäßigen Berpstlichtungen gegen die Gesellschaft (insbesondere nach § 3, 9, 19, 20 und 24) nicht nachkommt, so erfolgt zunächst eine Berwarnung. Im Wiederholungsfalle hat die Gesellschaft, abgesehen von

etwaigen Entidäbigungsansprüchen, das Recht dem Abnehmer den Wassersquister zussung des zum Koraus entrichteten Wasserschen ein Unspruch auf Rückersstatung des zum Voraus entrichteten Wassergeldes zusieht. Die Nichtsbezahlung fälliger Wasserscheträge nach Ablauf einer vierzehntägigen Frift, befugt die Gesellschaft ebenfalls zu sofortiger Schließung der Privateleitung.

### VI. Abmeldung der Abnahme.

§ 28.

Die Berpslichtung eines Abnehmers zur Zahlung bes Baffergelbes

erlifcht nur in Folge feiner Abmeldung.

Die Abmeldung tann nur schriftlich und nur auf das Ende eines Halbjahrs unter Einhaltung einer dreimonatlichen Kündigungsfrift gesichen.

Gehen die mit Wasser versorgten Räume in die Benutzung eines Andern über, ohne daß eine vorschriftsmäßige Abmeldung erfolgt ist, so haftet neben dem neuen Abnehmer der disherige Inhaber so lange für Zahlung des Wasserselbes und Einhaltung der sonstigen Verpslichtungen des Abnehmers, dis die Gesclichaft den Nachfolger an seiner Stelle ans genommen hat. Bei jedem Wechsel dieser Art ist die Gesellschaft jedoch auch berechtigt, die Leitung sofort abzusperren.

Die Koften ber Abtrennung einer Privatleitung hat in allen Fällen

beren bisheriger Inhaber gu tragen.

#### § 29.

#### Streitigfeiten.

Streitigkeiten zwischen ber Gesellschaft und ihren Privat-Abnehmern werden unter Ausschluß des Rechtsweges endgültig durch ein Schiedsgericht geschlichtet, zu welchem der erste Bürgermeister alljährlich drei Mitglieder der Baudeputation ernennt. Ausgenommen hiervon sind die Entschädigungsansprüche der Gesellschaft nach § 27.

#### § 30.

Abanderungen der Gebrauchs. Dronung und des Tarifs.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, Ergänzungen und Abänderungen biefer Gebrauchsordnung vorzunehmen.

#### B.

## Waffergeld-Tarif.

Die Abgabe von Baffer an Brivate geschieht nach ber "Gebrauchsordnung" unter folgenden Bedingungen:

## I. Waffer gn gewöhnlichen hanslichen Bwecken.

a) Das zum gewöhnlichen Hausbebarf erforderliche Wasser (zum Trinken, Kochen, Waschen, Kuchen und Spülen, soweit die drei leteteren Berwendungsweisen nicht zum Gewerbebetrieb gehören) wird ohne Wessung verabreicht und sind dafür alljährlich 4 Procent des Miethwerthes der betressenden Wohnräume zum Voraus zu entrichten. Als Rachweis über den Miethwerth der Wohnungen gilt die Einschäung für die städtische Wohn- und Miethsteuer. Waschlächen zu gemeinschaftlichem Gebrauche mehrerer Haushaltungen können nur alsdann Wasserleitung erhalten, wenn dieselben sämmtlich Abnehmer sind.

Besonders ift alljährlich zu bezahlen:

b) für jedes Badezimmer fl. 3. 30.

c) für jedes Bafferclofet fl. 2. 30.

d) für jedes Biffoir fl. 2. 30 (j. § 17 ber Bebrauchsordnung).

Bei Wohnungen über fl. 500 Miethwerth wird für vorschriftsmäßige Closets teine besondere Bergütung geleistet, wenn dieselben nur zeitweise (unmittelbar nach dem Gebrauche) mit

fleinen Baffermengen gefpült werben. \*)

Beläuft sich für den einzelnen Abnehmer von Wasser zu häuslichen Zweden der jährliche Betrag höher, als fl. 70, so sieht ihm das Recht zu, seinen Wasserbedarf nach den unter Abtheilung III. aufgeführten Preisansähen zu entnehmen, wobei aber bedungen bleibt, daß der Gesammtpreis für den Jahresverbrauch mindestens fl., 70 beträgt und keine Wiederabgabe von Wasser an andere Miether des gleichen oder eines anliegenden Grundstücks stattsinde.

e) Hur Bertaufstotale und Comptoire, welche nicht in unmittelbarem Busammenhange mit Wohnungen stehen und einen verhältnißmäßig geringen Wasserbrauch (lediglich zum Trinten und für

<sup>• \*)</sup> Siehe abandernde Bestimmung v. 8. Mary 1879.

Reinhaltungszwecke) haben, findet die Abgabe ohne Wessung zu ermäßigten Säpen statt. Es wird entrichtet für Locale dieser Art mit einem Wiethwerthe

## II. Waffer für den Viehbestand und Bubehör.

Sift alljährlich zu entrichten: a) für jedes Pferd . . . . . . . . . . . fl. 2. b) ,, ,, Stück Rindvich . . . . . . . . . , 1. 45

c) " jeden zum Personentransport benutzten Wagen " 3. 30 Jit der Biehstand ein wesentlicher Theil des Gewerbebetriebs, wie bei Omnibusgesellschaften, Fuhrherren, Oekonomen ze. und erreicht der Basserbrauch eine Höhe von durchschnittlich mindestens 21/2 Cubikmeter im Tage, so bleibt es dem Abnehmer überlassen, den Besdarf durch einen Bassermesser nachweisen zu lassen und nach Abtheislung III. zu bezahlen.

## III. Waffer gu gewerblichen Bwecken.

Für Wasser zu gewerblichen und technischen Zwecken wird auf die Ansätze nach Abtheilung I. des Tarifs ein Zuschlag berechnet, welchen die Gesellschaft auf Grund ihrer Abschäung des muthmaßlichen Bersbrauchs bestimmt. Es ersolgt alsdann die Lieserung ohne Messung. Jesdoch hat der Abnehmer auf Berlangen der Gesellschaft einen Wasserweiser aufstellen zu lassen (f. Gebrauchs-Ordnung § 4), und ist er alsdann verpflichtet, den so ermittelten Berbrauch mit 4½ fr. sür den Cubikmeter zu bezahlen, falls das Ergebniß der Messung höher ist als die Ginschüpung.

Erreicht ber durchschnittliche Tagesbedarf 21/2 Cubikmeter, so findet die Lieferung nur nach Bassermesser statt, und ist alsdann zu entrichten: für jeden Cubikmeter:

a) bei tägl. Abnahme von 21/2-15 Cbmtr. . 31/2 fr.

h) ,, ,, ,, ,, 15—25 ,, . 3 ,, c) ,, ,, ,, ,, 25 Chutr. und mehr 2<sup>7</sup>/<sub>10</sub> ,,

in allen Fällen aber wenigstens fl. 50 im Jahr, auch wenn ber Ausmaß weniger ergeben würde.

Der Betrag bes nach Wassermessern bezogenen Wassers wird nach § 22 ber Gebrauchs-Ordnung ermittelt und bezahlt.

Dijizedi Čoogle

### IV. Waffer gur Benutung für Garten und Sofe.

| Es ist jährlich zu | entrichten        | für je 10 □ Meter: |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| a) für Garten bis  | zu 250 □ Meter .  | 20 fr.             |
| b) ,, ,,           | von 250 - Meter - | 1000 □ Meter 15 ,, |
| c) ,, ,,           | " 1000 🗆 Meter -  | 2000 □ Meter 12 ,, |
| d) " Sofe für je   | 10 🗆 Meter        | 9 ,,               |

Der Wasserbrauch für größere Gärten, wenn derselbe einen Bedarf von mindestens 21/2 Cubikmeter täglich umfaßt, kann nach Wahl des Abnehmers nach dem Wassermesser und zu den unter Abtheilung III. bestimmten Sägen bezahlt werden.

Das freie Laufenlassen bes Wassers (Berieseln) in den Gärten darf nicht stattsinden, es muß vielmehr derzenige, welcher die Besprengung aussührt, den Schlauch oder das Giefrohr in der Hand behalten.

- e) Für den Wasserbedarf in Gemachshäusern und für Mistbeete sind alljährlich pro meter umschlossenen Raumes 15 fr. zu bezahlen.
- f) Ein Garten ist von der Wasserversorgung ausgeschlossen, so lange nicht sämmtliche Wohnungen des dazu gehörigen Hauses ebensfalls absennirt sind.
- g) Gärten, welche einem Gewerbsbetriebe bienen, tonnen nur nach Baffermeffern begieben.
- h) Für Gärten ohne dazu gehöriges Bohnhaus bleibt besondere Bereinbarung vorbehalten.

## V. Wasser zur Speisung von Springbrunnen, Wasserfällen und dergl.

Es ift jährlich zu entrichten für Springbrunnen:

| No. | Sprun'ghöhe<br>Meter | Durchlaßöffnung<br>· Weter | Preis |     |
|-----|----------------------|----------------------------|-------|-----|
|     |                      |                            | fl.   | řr. |
| I   | 1,0                  | 0,0025                     | 7     | 30  |
| II  | 1,5                  | 0,003                      | 14    | _   |
| III | 2,0                  | 0,005                      | 35    | _   |
| IV  | 3,0                  | 0,006                      | 74    | _   |

Dieser Preisbestimmung dient als Grundlage, daß die Springbrunnen von Ansang April bis Ende October, zwischen Sonnenausgang bis Stunden nach Sonnenuntergang täglich nicht länger als 8 Stunden springen. Für eine ausgedehntere Benätzung, sowie für Springbrunnen von mehr als 6 Mm. Durchlaßössnung und höherem Triebe als 3 Meter bleibt, wie für Wasserställe und jede sonstige Art von Luzusverbrauch, besondere Vereindarung vorbehalten. Hat der Abnehmer nach Abtheilung I, II, oder III das Recht des Vezugs durch Wassermeiser für seinen Gesammtwasserbaarf, so unterliegt der Gebrauch zu diesen und sonstigen Luzuszwecken keiner besonderen Verechnung. Das von dergleichen Sinzichtungen ausgeworsene oder absseichen Wassend von dem Vesiger sür zehn beliebigen Zweck, also auch zum Verieseln der Kasen benutzt werden.

Springbrunnen No. I, II und III konnen nur in folden Garten ober Sofen aufgestellt werben, für welche ebenfalls abonnirt ift.

## VI. Waffer zur Speisung von Vorrichtungen gegen Senersgefahr.

Der Bezug von Wasser nach den Abtheilungen I—III berechtigt den Abnehmer an seiner Leitung innerhalb der Behausung zum Ansichrauben von Schläuchen eingerichtete s. g. Feuerhähne in beliebiger Zahl anbringen zu lassen. Dieselben dürfen aber nur zur Abwendung wirtslicher Feuersgesahr geöffnet werden. Ein besonderer Betrag ist für die Benutzung derselben nicht zu entrichten.

## VII. Waffer für vorübergehende Bwecke.

Die Benutung der auf öffentlichen Straßen befindlichen Wassersöde (Röhrbrunnen) steht Jedermann für den Hausbedarf frei; sollen denselben oder den städtischen Hydranten aber zeitweise oder vorübergehend für gewerbliche Zwede größere Wassermengen durch Absuhr oder Ableitung mit Schläuchen (zum Kalklöschen, Steinnässen, Fässerspillen 20.) entsnommen werden, so ist dafür zu bezahlen:

- a) bei Abnahme einer Baffermenge unter 5 Comtr. . 36 fr.
- c) Baffer zu Bauzweden wird von Bauherren ober Bauunternehmern

wenn sie für die Dauer der Bauzeit besondere Basserftöde auf der Bauftelle anbringen wollen, mit 2 pro mille des nach den Bauplanen festzustellenden Taxwerthes vergutet.

Ueber alle im Tarife nicht vorgesehenen Fälle bleibt besondere Bereinbarung vorbehalten.

.(Unzeigeblatt ber ftabt. Behörben 1871, Ro. 87 G. 322-327.)

## 22. Muszua

## aus der Gewerbeordnung des Horddeutschen Bundes,

vom 21. Juni 1869

## und ber bagu gehörigen Unweifung

bom 4. Ceptember 1869,

## Gewerbeaulagen

betreffend.

§ 16-28, 49-54, 143, 147, 151 und Unw. 3, 4, 5, 6, 26-65.

## Anlagen welche einer besonderen Genehmigung bedürfen.

§ 16.

Bur Erichtung von Anlagen, welche durch die örtliche Lage oder die Beschaffenheit der Betriebsstätte für die Besitzer oder Bewohner der benachbarten Grundstücke oder für das Publikum überhaupt erhebliche Nachtheile, Gesahren oder Belästigungen herbeissühren können, ist die Genehmigung der nach den Landesgesehen zuständigen Behörde ersorderlich.

Es gehören bahin:

Schiefpulversabriten, Anlagen zur Feuerwerterei und zur Bereitung von Bündstoffen aller Art, Gasbereitungs- und Gasbewah-

rungs-Anstalten, Anstalten zur Destillation von Ervöl, Anlagen zur Bereitung von Braunkohlentheer, Steinkohlentheer und Coaks, sofern sie außerhalb der Gewinnungsorte des Materials errichtet werden, Glas- und Rußhütten, Kalk-, Ziegel- und Gypsösen, Anlagen zur Gewinnung roher Metalle, Köstösen, Metallgießereien, sofern sie nicht bloße Tiegelgießereien sind, Hammerwerke, chemische Fabriken aller Art, Schnellbleichen, Firnißsiedereien, Stärkefabriken, mit Außnahme der Fabriken, Frinißsiedereien, Stärkestiken, mit Außnahme der Fabriken, Vachpappen- und Dachsilzsabriken, Leim-, Thran- und Seisensiedereien, Knochenbrennereien, Knochenbarren, Knochenbochenbrennereien, Knochenbarren, Knochenberdereien
und Knochenbleichen, Zubereitungsanstalten sür Thierhaare, Talgjchnelzen, Schlächtereien, Gerbereien, Abdeckerien, Poudrettenund Düngpulver - Fabriken, Stauanlagen sür Wasserbereiesbeverte (§ 23).

Das vorstehende Berzeichniß kann, je nach Eintritt oder Wegsall der im Eingang gedachten Boraussehung, durch den Beschluß des Bundeserathes, vorbehaltlich der Genehmigung des nächstfolgenden Reichstages, abgeändert werden.\*)

§ 17.

Dem Antrage auf die Genehmigung einer folden Anlage muffen bie zur Erlänterung erforderlichen Zeichnungen und Beschreibungen beigefügt werden.'

Ist gegen die Bollständigkeit dieser Borlagen nichts zu erinnern, so wird das Unternehmen mittelst einmaliger Einrückung in das zu den amtlichen Bekanntmachungen der Behörde (§ 16) bestimmte Blatt zur öffentlichen Kenntniß gebracht, mit der Aussorderung, etwaige Einwendungen gegen die neue Anlage binnen vierzehn Tagen anzubringen. Die Frist nimmt ihren Ansang mit Ablauf des Tages, an welchem das die Bekanntmachung enthaltende Blatt ausgegeben worden, und ist für alle Einwendungen, welche nicht auf privatrechtlichen Titeln beruhen, präsklusisch.

Werden keine Unwendungen angebracht, so hat die Behörde zu prüsen, ob die Anlage erhebliche Gesahren, Nachtheile oder Belästigungen für das Publikum herbeisingen könne. Auf Grund dieser Prüsung, welche sich zusgleich auf die Beachtung der bestehenden bau-, seuer- und gesundheits-

\$ 18.

<sup>\*)</sup> Ausdehnungen diese Berzeichnisses f. in Reichsberordnungen v. 20. Juli 1873, v. 2. Marz 1874 (Reichsgesehblatt 1873 S. 299, 1874 S. 19).

polizeilichen Borichriften erstreckt, ist die Genehmigung zu versagen, oder, unter Festschung der sich als nöthig ergebenden Bedingungen, zu ertheilen. Bu den letteren gehören auch diejenigen Anordnungen, welche zum Schutze der Arbeiter gegen Gesahr für Gesundheit und Leben nothwendig sind. Der Bescheid ist schriftlich auszusertigen und muß die seizgesehen Bedingungen enthalten; er muß mit Gründen versehen sein, wenn die Genehmigung versagt oder nur unter Bedingungen ertheilt wird.

#### § 19.

Einwendungen, welche auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, sind zur richterlichen Entscheidung zu verweisen, ohne daß von der Erledigung derselben die Genehmigung der Anlage abhängig gemacht wird.

Andere Einwendungen dagegen sind mit den Parteien vollständig zu erörtern. Nach Abschluß dieser Erörterung ersolgt die Prüfung und Entscheidung nach den im § 18 enthaltenen Vorschriften. Der Vescheid ist sowohl dem Unternehmer, als dem Widersprechenden zu eröffnen.

#### § 20.

Gegen ben Bescheib ist Rekurs an die nächstvorgesetzte Behörde gulässig, welcher bei Berlust besselben binnen vierzehn Tagen, vom Tage ber Eröffnung bes Bescheibes an gerechnet, gerechtsertigt werden muß.

Der Refursbeicheib ist ben Parteien schriftlich zu eröffnen und muß mit Gründen verseben fein.

#### § 21.

Die näheren Bestimmungen über die Behörden und das Versahren, sowohl in der ersten als in der Refurs-Justanz, bleiben den Landesgesehen vorbehalten. Es sind jedoch folgende Grundsätze einzuhalten:

1) In erster ober in zweiter Instanz muß die Entscheidung durch eine kollegiale Behörde erfolgen. Diese Behörde ist befugt, Unterstudungen an Ort und Stelle zu veranlassen, Zeugen und Sachverständige zu laden und eidlich zu vernehmen, überhaupt den ansgetretenen Beweis in vollem Umfauge zu erheben.

2) Bilbet die kollegiale Behörde die erste Instanz, so ertheilt sie ihre Entscheidung in öffenklicher Sitzung, nach erfolgter Ladung und Anhörung der Parteien, auch in dem Falle, wenn zwar Einwensdungen nicht angebracht sind, die Behörde aber nicht ohne Weiteres die Genehmigung ertheilen will und der Antragsteller innerhalb vierzehn Tagen nach Empfang des, die Genehmigung versagenden

oder nur unter Bedingungen ertheilenden Bescheides ber Behörbe auf münbliche Berhandlung anträgt.

3) Bilbet die tollegiale Behörde die zweite Inftanz, fo ertheilt fie ftets ihre Entscheidung in öffentlicher Situng nach erfolgter Labung und Unhörung ber Parteien.

4) Alle Parteien findber Unternehmer (Antragfieller), sowie biejenigen Bersonen zu betrachten, welche Ginwendungen erhoben haben.

#### \$ 22.

Die durch unbegründete Einwendungen erwachsenden Kosten fallen bem Widersprechenden, alle übrigen Kosten, welche durch das Verfahren entstehen, dem Unternehmer zur Last.

In ben Bescheiben über Die Bulaffigfeit ber neuen Anlage wird gugleich bie Bertheilung ber Koften festaefent.

#### § 23.

Bei den Stauanlagen für Basserbetriebwerke sind außer den Bestimmungen der §§ 17 bis 22 die dafür bestehenden landesgesetlichen Borschriften anzuwenden.

Der Lanbesgeschigebung bleibt vorbehalten, für solche Orte, in welchen öffentliche Schlachthäuser in genügendem Umfange vorhanden sind ober errichtet werden, die fernere Benutung bestehender und die Anlage neuer Brivatschlächtereien zu untersagen.

Der Landesgesetzgebung bleibt es vorbehalten, zu verfügen, in wie weit durch Ortsstatuten darüber Bestimmung getroffen werden kann, daß einzelne Ortstheile vorzugsweise zu Anlagen der in § 16 erwähnten Art zu bestimmen, in andern Ortstheilen aber dergleichen Anlagen entweder gar nicht oder nur unter besonderen Beschränkungen zuzulassen sind.

#### § 24.

Bur Anlegung von Dampflesseln, dieselben mögen zum Maschinenbetriebe bestimmt sein oder nicht, ist die Genehmigung der nach den Landesgesehen zuständigen Behörde ersorderlich. Dem Gesuche sind die zur Erläuterung ersorderlichen Zeichnungen und Beschreibungen beizufügen.

Die Behörde hat die Zulässigteit der Anlage nach den bestehenden bau-, feuer- und gesundheits-polizeilichen Borschriften, sowie nach denjenigen allgemeinen polizeilichen Bestimmungen zu prüfen, welche von dem Bundesrathe über die Anlegung von Dampstesselln erlassen werden. Sie hat nach dem Befunde die Genehmigung entweder zu versagen, oder

unbedingt zu ertheilen, oder endlich bei Ertheilung derfelben die erforderlichen Borkehrungen und Einrichtungen vorzuschreiben.

Bis zum Erlaß allgemeiner Bestimmungen durch den Bundesrath tommen die in den einzelnen Bundesstaaten bestehenden Borschriften zur Anwendung.

Bevor der Kessel in Betrieb genommen wird, ist zu untersuchen, ob die Ausführung den Bestimmungen der ertheilten Genehmigung entspricht. Wer vor dem Empfange der hierüber auszufertigenden Bescheinigung den Betrieb beginnt, hat die im § 147 angedrohte Strase verwirkt.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für bewegliche Dampf-teffel.

Für ben Refurs und bas Berfahren über denfelben gelten bie Borichriften ber §§ 20 und 21.

#### § 25.

Die Genehmigung zu einer der in den §§ 16 und 24 bezeichneten Anlagen bleibt so lange in Kraft, als keine Aenderung in der Lage oder Beschassenheit der Betriebsstätte vorgenommen wird, und bedarf unter dieser Vorausseshing auch dann, wenn die Anlage an einen neuen Erwerber übergest, einer Erneuerung nicht. Sobald aber eine Beränderung der Betriebsstätte vorgenommen wird, ist dazu die Genehmigung der zuständigen Behörde nach Maßgabe der §§ 17 bis 23 einschließlich, bezw. des § 24 nothwendig. Eine gleiche Genehmigung ist erforberlich bei wesenklichen Beränderungen in dem Betriebe einer der im § 16 genannten Anlagen. Die zuständige Behörde kann jedoch auf Antrag des Untersnehmers von der Bekanntmachung (§ 17) Abstand nehmen, wenn sie die Leberzeugung gewinnt, daß die beabsichtigte Beränderung sir die Besie voer Bewohner benachbarter Grundstüde oder das Publikumüberhaupt neue oder größere Nachtheile, Gesafren oder Belästigungen, als mit der vorhandenen Anlage verdunden sind, nicht herbeisühren werde.

Diese Bestimmungen finden auch auf gewerbliche Anlagen (§§ 16 und 24) Anwendung, welche bereits vor Erlaß dieses Gesetzes bestanden haben.

#### § 26.

Soweit die bestehenden Rechte gur Abwehr benachtheiligender Ginwirkungen, welche von einem Grundstüde ans auf ein benachbartes Grundstüd geübt werden, dem Eigenthümer oder Besiter bes lesteren eine Privatklage gewähren, fann diese Rlage einer mit obrigfeitlicher Genehmigung errichteten gewerblichen Anlage gegenüber niemals auf Ginstellung des Gewerbebetriebes, sondern nur auf Herstellung von Ginrichtungen, welche die benachtheiligende Ginwirkung ausschließen, oder, wo
solche Ginrichtungen unthunlich oder mit einem gehörigen Betriebe des Gewerbes unvereindar sind, auf Schadloshaltung gerichtet werden

#### § 27.

Die Errichtung oder Verlegung solcher Anlagen, deren Betrieb mit ungewöhnlichem Geräusch verbunden ist, muß, sosern sie nicht schon nach den Vorschriften der §§ 16 bis 25 der Genehmigung bedarf, der Ortspolizeibehörde angezeigt werden. Lettere hat, wenn in der Nähe der gewählten Betriebsstätte Kirchen, Schulen oder andere öffentliche Gebäude, Krankenhäuser oder Heilanstalten vorhanden sind, deren bestimmungsmäßige Venutung durch den Gewerbebetrieb auf dieser Stelle eine erhebliche Störung erleiden würde, die Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde darüber einzuhosen, od die Ausübung des Gewerbes an der gewählten Verriedsstätte zu untersagen oder nur unter Bedingungen zu gestatten sei.

#### § 28.

Die höheren Verwaltungsbehörden sind befugt, über die Entsernung, welche bei Errichtung von durch Wind bewegten Triebwerken von benachbarten fremden Grundstücken und von öffentlichen Wegen inne zu halten ist, durch Polizeiverordnungen Bestimmung zu treffen.

## Umfang, Ansübnug und Verluft der Gewerbsbefugnisse.

#### § 49.

Bei Ertheilung der Genehmigung zu einer Anlage der in den §§ 16 und 24 bezeichneten Arten, ingleichen zur Anlegung von Privat-Kranken-, Privat-Entbindungs- und Privat-Frenanstalten, zu Schauspiel-Unternehmungen, sowie zum Betriebe der im § 33 gedachten Gewerde, kann von der genehmigenden Behörde den Umständen nach eine Frist sestgesetzt werden, binnen welcher die Anlage oder das Unternehmen bei Vermeidung des Erlöschens der Genehmigung begonnen und ausgeführt, und der Gewerdebetrieb angefangen werden muß. Ist eine solche Frist nicht bestimmt, so erlischt die ertheilte Genehmigung, wenn der Inhaber nach Empfang derselben ein ganzes Jahr verstreichen läßt, ohne davon Gebrauch zu machen.

Eine Berlängerung der Frist tann von der Behörde bewilligt wers ben, sobald erhebliche Gründe nicht entgegenstehen.

hat der Inhaber einer solchen Genehmigung seinen Gewerbebetrieb während eines Zeitraums von drei Jahren eingestellt, ohne eine Fristung nachgesucht und erhalten zu haben, so erlischt dieselbe.

Filr die im § 16 aufgeführten Anlagen darf die nachgesuchte Fristung so lange nicht versagt werden, als wegen einer durch Erbsall oder Konkurserklärung entstandenen Ungewißheit über das Sigenthum an einer Anlage oder, in Folge höherer Gewalt, den Betrieb entweder gar nicht oder nur mit erheblichem Nachtheile für den Inhaber oder Eigenthümer der Anlage stattsinden kann.

Das Berfahren für die Fristung ift daffelbe, wie für die Genehmis

gung neuer Unlagen.

#### § 50.

Auf die Inhaber der bereits vor dem Erscheinen des gegenwärtigen Gesehes ertheilten Genehmigungen finden die im § 49 bestimmten Fristen ebenfalls Anwendung, jedoch mit der Maßgabe, daß diese Fristen von dem Tage der Berkündigung des Gesehes an zu laufen anfangen.

#### § 51.

Begen überwiegender Nachtheile und Gefahren für das Gemeinwohl kann die fernere Benutung einer jeden gewerblichen Anlage durch die höhere Berwaltungsbehörde zu jeder Zeit unterfagt werden. Doch muß dem Besitzer alsdann für den erweislichen Schaden Ersatz geleistet werden.

Gegen die untersagende Berfügung ift ber Returs gulaffig; wegen ber Entschädigung steht ber Rechtsweg offen.

#### § 52.

Die Bestimmung des § 51 sindet auch auf die zur Zeit der Verfündung des gegenwärtigen Gesetzes bereits vorhandenen gewerblichen Anlagen Anwendung; doch entspringt aus der Untersagung der serneren Benutung kein Anspruch auf Entschädigung, wenn bei der früher ertheilten Genehmigung ausdrücklich vorbehalten worden ist, dieselbe ohne Entschädigung zu widerrusen.

#### § 53.

Die in bem § 29 bezeichneten Approbationen können von der Ber- waltungsbehörde nur bann gurudgenommen werden, wenn die Unrichtig-

feit der nachweise dargethan wird, auf beren Grund solche ertheilt worden find.

Außer aus diesem Grunde können die in den §§ 30, 32, 38, 34 und 36 bezeichneten Genehmigungen und Bestallungen in gleicher Weise zurückgenommen werden, wenn aus Handlungen oder Unterlassungen des Inhabers der Mangel derjenigen Eigenschaften, welche bei der Erstheilung der Genehmigung oder Bestallung nach der Vorschrift dieses Gesetzt voraußgeseht werden mußten, klar erhellt. Inwiesern durch die Handlungen oder Unterlassungen eine Strase verwirkt ist, bleibt der richterlichen Entscheidung vorbehalten.

#### § 54.

Wegen des Versahrens und der Behörden, welche in Bezug auf die untersagte Benutung einer gewerblichen Anlage (§ 51), auf die Untersagung eines Gewerbebetrieds (§ 15 Absat 2 und § 35), und die Jurüdnahme einer Approbation, Genehmigung oder Bestallung (§ 53) maßgebend sind, gelten die Vorschriften der §§ 20 und 21.

## Strafbestimmungen.

#### § 143.

Die Berechtigung zum Gewerbebetriebe kann, abgesehen von Konzessions-Entziehungen und den in diesem Gesetz gestatteten Untersagungen des Gewerbetriebes (§ 15 Absat 2 und § 35), weder durch richterliche noch administrative Entscheidung entzogen werden.

Ausnahmen von diesem Grundsape, welche durch die Steuergesetze begründet sind, bleiben jo lange aufrecht erhalten, als diese Steuergesetze in Kraft bleiben.

Ebenso bewendet es bei den Borschriften der Landesgesetze, welche die Entziehung der Befugniß zum selbstständigen Betriebe eines Gewerbes durch richterliches Erkenntniß als Strafe im Falle einer durch die Presse begangenen Zuwiderhandlung vorschreiben oder zulassen.

Die Bestimmungen der Landesgesetze, nach welchen die Besugniß zur Herausgabe von Druckschriften und zum Bertriebe derselben innerhalb des Norddeutschen Bundesgebietes im Berwaltungswege entzogen werden dars, werden hierdurch aufgehoben.

#### § 147.

Mit Gelbbuße bis zu 100 Thalern und im Unvermögensfalle mit verhältnißmäßiger Gefängnißstrafe bis zu sechs Wochen wird bestraft:

Director Google

1) wer ben selbstständigen Betrieb eines stehenden Gewerbes, zu dessen Beginne eine besondere polizeiliche Genehmigung (Konzession, Approdation, Bestallung) erforderlich ist, ohne die vorschrifts- mäßige Genehmigung unternimmt oder fortsetzt, oder von den in der Genehmigung festgesetzen Bedingungen abweicht;

2) wer eine gewerbliche Anlage, zu der mit Rücksicht auf die Lage oder Beschaffenheit der Betriebsstätte oder des Lotals eine bessondere Genehmigung ersorderlich ist (§ 16 und 24), ohne diese Genehmigung errichtet, oder die wesentlichen Bedingungen, unter welchen die Genehmigung ertheilt worden, nicht innehält, oder ohne neue Genehmigung eine wesentliche Beränderung der Betriebsstätte oder eine Berlegung des Lotals oder eine wesentliche Beränderung in dem Betriebe der Anlage vornimmt;

3) wer, ohne hierzu approbirt zu sein, sich als Arzt (Bundarzt, Augenarzt, Geburtshelfer, Zahnarzt, Thierarzt) bezeichnet ober sich einen ähnlichen Titel beilegt, durch den der Glauben erweckt wird, der Inhaber besselben sei eine geprüfte Medizinalperson.

Enthält die Sandlung zugleich eine Zuwiderhandlung gegen die Steuergefete, fo foll nicht außerdem noch auf eine Steuerstrafe erkannt werden, es ist aber darauf bei Zumessung ber Strafe Rudficht zu nehmen.

In dem Falle zu 2 kann die Polizeibehörde die Wegschaffung der Unlage oder die Herstellung des den Bedingungen entsprechenden Zustandes berselben anordnen.\*)

§ 151.

Sind polizeiliche Vorschriften von dem Stellvertreter eines Gewerbetreibenden bei Ausübung des Gewerbes übertreten worden, so trifft die Strafe den Stellvertreter, ist die Uebertretung mit Vorwissen des verfügungsfähigen Vertretenen begangen worden, so verfallen beide der gesehlichen Strafe.

Ist an eine solche Uebertretung der Verlust der Konzession, Approbation oder Bestallung geknüpft, so sindet derselbe auch als Folge der von dem Stellvertreter begangenen Uebertretung statt, wenn diese mit Vorwissen des verfügungsfähigen Vertretenen begangen worden. Ist dies nicht der Fall, so ist der Vertretene bei Verlust der Konzession, Approbation u. s. w. verpsichtet, den Stellvertreter zu entlassen.

<sup>\*)</sup> Abgeandert durch Art. 2 Abj. 2 des Reichsgefetes v. 17. Juli 1878 in den Strafanfaben : "Mit Geldirafe bis zu 300 Mart und im Unvermögengefalle mit haft wird beftraft 2c." (Reichsgefetblatt 1878 S. 210.)

## Unweisung

zur

## Ausführung der Gewerbe-Ordnung für den Horddentichen Bund

vom 21. Juni 1869.

§ 3.

Wo die im § 16 der Gewerbe-Ordnung aufgeführten gewerblichen Unlagen, zu deren Errichtung eine besondere polizeiliche Genehmigung ersorderlich ist, bisher einer solchen Genehmigung nicht bedurften, ist diesselbe für jede derartige Anlage nachzusuchen, welche zu dem Zeitpunkte, mit dem die Gewerbe-Ordnung in Kraft tritt, noch nicht vollendet ist.

Bur Ertheilung der Genehmigung ift die Bezirtsregierung (Landbroftei), innerhalb des Polizeibezirts von Berlin das Polizei-Prafidium

zuständig.

Für die Stauanlagen der zum Betriebe auf Bergwerten und Aufbereitungsanstalten bestimmten Wassertriebwerte wird die Genehmigung von der Regierung und dem Ober-Bergamt gemeinschaftlich ertheilt.

Auch für die Dampstessellanlagen (§ 24) sieht die Genehmigung den bezeichneten Behörden zu, mit Ausnahme der Dampstessel, die zum Betriebe auf Bergwerken und Aufbereitungsanstalten bestimmt sind, und der für den Gebrauch auf den Eisenbahnen bestimmten Lokomotiven. Für jene ertheilt sie das Ober-Bergamt; die Genehmigung dieser erfolgt nach Maßgabe der für die Eisenbahnverwaltung ertheilten Borschriften.

#### § 4.

Alle Anlagen, zu beren Errichtung es nach der Gewerbe-Ordnung einer besonderen Genehmigung bedarf, sind bezüglich ihres Betriebes auch für die Zukunft derjenigen polizeilichen Aufsicht unterworfen, welche besondere Gesetze oder polizeiliche Berordnungen eingeführt haben.

Demgemäß bleiben die in einzelnen Landestheilen bestehenden Bestimmungen, wonach die im Betriebe besindlichen Dampftessel einer regelmäßig wiederkehrenden Revision unterworfen sind, insbesondere das Geset, betreffend den Betrieb der Dampskessel, vom 7. Mai 1856 nebst

dem dazu erlassenen Regulativ vom 23. August 1856 (Minist.-Blatt für die innere Berw. S. 210) nach wie vor in Kraft. Ebenso behalten die auf Grund des Cirkular Erlasses, betreffend die Ausstellung und den Gesbrauch von Lofomobilen, vom 13. März 1855 (Minist.-Blatt für die innere Berw. S. 49) ergangenen Polizeiverordnungen insoweit ihre Geltung, als sie den Betrieb der beweglichen Dampstessel unter die bessondere Aussicht der Ortspolizeibehörden gestellt und ihre wechselnde örtsliche Ausstellung an die Beachtung gewissen vorsichtsmaßregeln gebunden haben. Aus Erund der nach § 24 der Gewerbes Ordnung ertheilten Genehmigung können die beweglichen Dampstesselnzbnung ertheilten Genehmigung können die beweglichen Dampstesseln, ohne daß es einer wiedersholten Genehmigung bedarf; es sind aber die für den Gebrauch derselben an den einzelnen Orten erlassenen Borschriften nach wie vor zu beachten.

Unträge auf Genehmigung bes Befahrens der Chaussen mit sogenannten Straßen-Lokomotiven sind nach Maßgabe der Cirkular-Berfügung vom 18. Februar 1864 (Minist.-Blatt für die innere Berw. S. 53) und der späteren ergänzenden Borschriften zu behandeln.

#### § 5.

Bis die allgemeinen polizeilichen Bestimmungen über die Errichtung von Dampstessels-Unlagen, deren Erlaß dem Bundesrathe vordeshalten ist, ergangen sein werden, kommen für die Prüfung der Zulässigsteit dieser Anlagen in den einzelnen Landestheilen diesenigen Vorschristen zur Anwendung, welche zur Zeit bestehen. In denzenigen Landestheilen, wo es disher an derartigen Bestimmungen überhaupt noch sehlte, haben bei der Prüfung neuer Ressel-Anlagen die Bestimmungen des Regulativs, betressen die Anlage von Dampstessen, vom 31. August 1861 (Minist.» Blatt für die innere Verw. S. 177) und für bewegliche Dampstessel der Erlaß vom 13. März 1855 (Minist.» Blatt für die innere Verw.

So lange für das ganze Bundesgebiet gültige polizeiliche Borichriften nicht erlassen sind, können, insoweit nicht für besondere Berhältnisse abweichende Anordnungen getroffen sind, nur solche Dampfkessel in Betrieb gesett werden, welche innerhalb des preußischen Staatsgebietes geprüft worden sind.

#### § 6.

Die Polizei-Behörbe ift befugt, vor bem Beginn bes Betriebes einer jeben gewerblichen Anlage, die der Genehmigung bedarf, fich durch eine

Untersuchung zu überzeugen, daß die Ausführung den Bedingungen der

ertheilten Benehmigung entfpricht.

Bei Dampftesse I-Anlagen ift eine solche vorgängige Untersuchung nothwendig. Sie hat sich auf die vorschriftsmäßige Konftruktion bes Dampftessels und die gehörige Ausführung der sonstigen, für die Anlage maßgebenden, allgemeinen oder besonderen Bestimmungen zu richten.

Die Untersuchung des Ressels in Betreff der vorschriftsmäßigen Konsstruktion muß vor dessen Aufstellung ersolgen und kann in der Fabrik, wo derselbe verfertigt ist, oder an dem Orte geschehen, wo er aufgestellt werden soll. Zur Ausführung derselben ist jeder kgl. Baubeamte und Revierbeamte, sowie jeder Königliche Eisenbahn-Maschinenmeister befugt. Soweit außer dieser Untersuchung noch eine besondere Prüfung des Dampskessels mittelst Wasserdung noch eine besondere Prüfung des Dampskessels mittelst Wasserdung noch eine besondere Prüfung des Dampskessels mittelst Wasserdungen in Kraft.

Die weitere Untersuchung — beren es bei Lokomobilen nicht bedarf — wird nach der Anfstellung des Dampstessels vorgenommen. Die Ausführung dieser Untersuchung liegt, soweit nicht besondere Beamte dasür berufen sind, dem für den Ort der Anlage zuständigen Baubeamten, bei Dampstesseln, die der Genehmigung des Oberbergamts bedürfen, dem zuständigen Revierbeamten ob. Die Untersuchung hat spätestens 3 Tage nach Empfang der Anzeige zu erfolgen, daß die Dampstesselsantage zur Untersuchung fertig und bereit gestellt sei. Ueber ihren Ausfall ist binnen 3 Tagen eine schriftliche Bescheinigung zu ertheilen.

Für jede Untersuchung hat der Besitzer des Kessels dem Beamten eine Gebühr von 3 Thalern und, wenn die Untersuchung außerhalb des Wohnortes des Beamten ersolgt, die demselben zukommenden Reise-

foften zu entrichten.

Die Untersuchung ber Dampstessel auf ben Rhein= und Moselsschiffen richtet sich bis auf Beiteres auch fernerhin nach ben barüber erlassenen besonderen Borschriften. Die Untersuchung der Dampstessel auf den für den Gebrauch der Eisenbahnen bestimmten Losomotiven erfolgt ausschließlich durch die dazu bezeichneten Beamten der Eisenbahnverwaltung und nach den dafür gegebenen besonderen Bestimmungen.

§ 26.

In Uebereinstimmung mit der bisherigen Gewerbe-Gefetgebung hat



die Gewerbe-Ordnung den Berwaltungsbehörden unter bestimmten Boraussepungen die Besugniß ertheilt, über die Zulässigseit eines Gewerbesbetriebes zu besinden und demgemäß den Beginn überhaupt nicht zu gestatten oder dessen Fortsepung zu untersagen. Sie weicht aber von der bisherigen Gesetzgebung darin ab, daß sie die Ausübung dieser Besugniß sast durchweg an die Einhaltung eines bestimmten Bersahrensknüpft.

In benjenigen Fällen, in welchen über ben Nachweis ber Befähigung zum Betriebe eines Gewerbes, insbesonbere im Wegezeiner Prüfung (§ 29, 30, 31, 34), ober über die öffentliche Anstellung eines Gewerbetreibenden durch eine Behörde oder Korporation (§ 36) zu befinden oder über die Statthastigkeit solcher Anlagen zu entscheiden ist, deren Betrieb ungewöhnliches Geräusch erregt (§ 27), oder in welchen es sich um die Zulassung von Musikausschungen, Schaustellungen u. s. wauf den Straßen handelt (§ 42), hat das Geseh von einem solchen Bersahren abgesehen. Ebenso hat es auch die Ausübung der polizeislichen Erekutivbesugnisse gegenüber einer gewerblichen Anlage, welche der nach dem Geseh ersorderlichen Genehmigung entbehrt oder den Bedingungen derselben in ihrer Einrichtung nicht entspricht (§ 147), an bestimmte Formen nicht gebunden.

Die Berfügungen der Behörden in diesen Fällen folgen dem durch die Sache gegebenen Instanzenzuge; den Betheiligten steht gegen dies selben der gewöhnliche Beschwerdeweg offen.

Dagegen soll die Prüfung der Anträge auf Ertheilung der Genehmigung zur Errichtung oder Beränderung gewerblicher Anlagen, welche einer besonderen Genehmigung unterliegen (§§ 16, 24, 25), — die Untersagung der ferneren Benutzung einer im Betriebe besindlichen gewerblichen Anlage (§ 51), — die Prüfung der Gesuche um die Konzession, Erlaubniß oder Genehmigung zum Betriebe gewisser Gewerbe, welche derselben nach dem Bundesgese (§§ 30, 32, 33, 43) oder nach den Landesgeses (§§ 30, 32, 33, 43) oder nach den Landesgeses (§§ 30, 32, 33, 43) oder nach den Landesgeses (§§ 30, 32, 33, 34), oder die persönlichen Geschwiebene Erlaubniß (§§ 30, 32, 33, 34), oder die persönlichen Eigenschaften (§ 35) dem Gewerbetreibenden sehlen, oder für welchen die polizeislichen Voraussetzungen nicht ersüllt sind (§ 37), — endlich die Entziehung einer ertheilten Approbation, Konzession, Erlaubniß, Genehmigung oder Bestallung (§§ 29, 30, 32, 33, 34, 36), stets in einem förmlichen Versahren mit beschränktem Instanzenzuge ersolgen.

§ 27.

Soweit die Entscheidung in diesem Bersahren den Regierungen zusieht, erfolgt dieselbe regelmäßig durch die Abtheilungen des Innern. Für den Bereich der Provinz Hannover nehmen die Landdrosteien die Obliegenheiten der Regierung wahr. Soweit für den Polizeibezirk von Berlin das Polizei-Prasidium die Stelle der Regierungen vertritt, ergehen die Entscheidungen von der I. Abtheilung desselben, welche die landespolizeilichen Geschäfte wahrzunehmen hat.

Bo die Berhandlung von den Regierungen oder den ihnen gleichsiehenden Behörden nach der Borschrift des Gesetzes eine mündliche ist, sinden zu dem Behuse öffentliche Sitzungen statt, an welchen mindestens drei stimmberechtigte Mitglieder Theil nehmen müssen. Der Berlauf dieser Sitzungen ist durch ein Protokoll, welches die Namen der Anwesenden, sowie die wesentlichen Momente der Berhandlung enthält und von dem Borsitzenden und dem Protokollsührer unterzeichnet wird, sestzustellen.

Bur Ausführung ber Beftimmungen, welche die Gewerbe-Drbnung in Betreff bes Berfahrens enthalt, werben im Uebrigen folgende Bor-

fdriften erlaffen:

## A. Verfahren bei der Errichtung oder Veränderung gewerblicher Anlagen (§§ 16 und 25).

1. Untrag bes Unternehmers.

§ 28.

Der Antrag auf Ertheilung der Genehmigung ist bei dem Landrath, wo Landräthe nicht bestehen, bei dem Amte (Ober-Amte) wenn die Anlage innerhalb eines Stadtbezirls errichtet werden soll, bei dessen Polizei-Behörde anzubringen.

Handelt es sich um die Genehmigung der Stauanlage für ein zum Betriebe auf Bergwerten und Aufbereitungs-Ansialten bestimmtes Bassertriebwert, so ist der Antrag an den Revierbeamten zu richten.

Nus bem Antrage muß ber vollständige Name, der Stand und Bohnort des Unternehmers ersichtlich fein. Demfelben find in zwei Exemplaren eine Beschreibung, eine Situationszeichnung und der Bauplan der Anlage beizufügen.

§ 29.

Aus biefen Borlagen muß hervorgeben: a) bie Große bes Grund-

stüds, auf welchem die Betriebsstätteerrichtet werden soll, die Bezeichnung, welche dasselbeim Hypothekenbuche oder im Kataster führt, und der etwaige besondere Name; d) die gleichartige Bezeichnung der Grundstüde, welche es umgeben, und die Namen der Eigenthümer; c) die Entsernung, in welcher die zum Betriebe bestimmten Gedäude oder Einrichtungen von den Grenzen der benachbarten Grundssüde und den darauf besindlichen Gedäuden, sowie von den nächsten öffentlichen Wegen zu liegen kommen sollen; d) die Höhe und Bauart der benachbarten Gebäude, sosen zu der Betriebsstätte Feuerungsanlagen gestören; e) die Lage, Ausdehnung und Bauart der Betriebsstätte, die Bestimmung der einzelnen Räume und deren Einrichtung, soweit dieselbe nicht beweglich ist; f) der Gegenstand der Fabrikation, soweit dieselbe nicht beweglich ist; f) der Gegenstand der Habrikation, soweit dieselbe nicht dew Getriebssstätte erfolgt, die ungefähre Ausdehnung, sowie die Art und der Gang des Betriebes, bei chemischen Fabriken insbesondere die genaue Bezeichnung des Fabrikats und des Hergangs seiner Gewinnung.

#### § 30.

Bei Stau-Anlagen ist eine Zeichnung der gesammten Stauvorrichstungen einschließlich der Gerinne und Wasserzder, beizubringen. Außerzdem ist ein Nivellement erforderlich, in welchem dargestellt sein muß: a) das Längenprosil des zum Betriebe bestimmten Wasserdunges und des Mutterbaches; b) eine Anzahl von Querprosilen von beiden; und welches soweit auszudehnen ist, als die Wirtungen der anzulegenden Stauwerte reichen. Die Prosile sind auf eine und dieselbe Horizontale zu beziehen; die letztere ist an einen unverrückbaren Festpunkt anzuschließen.

Es bedarf ferner der Angabe über die Höhe des gewöhnlichen, des niedrigsten und des höchsten Wasserstandes und über die Wassermengen, welche der Wasserlauf in der Regel führt, sowie der Ermittelung, welche Stauwerte ober= und unterhalb der projektirten Anlage zunächst derselben sich befinden.

In dem Situationsplane sind die Grundstüde, welche an den Wasserlauf stoßen, soweit der Rücktau reicht, mit der Rummer, welche sie im Hypothekenbuche oder Kataster führen, und mit Namen des zeitigen Eigenthümers zu bezeichnen.

#### \$ 31.

Für bie erforberlichen Zeichnungen ift ein Magitab zu mablen, welcher eine beutliche Unichauung gewährt; ber Magitab ift fiets auf bie Zeichnungen einzutragen.

Rivellements und die dazu gehörigen Situationspläne find von vereideten Feldmeffern oder Baubeamten zu fertigen. Alle sonstigen Beidnungen können von den mit der Ausführung betrauten Technikern und Berkmeistern aufgenommen werden.

Beichreibungen, Zeichnungen und Nivellements find von bemjenigen, welcher fie gefertigt hat, und von bem Unternehmer zu vollziehen.

#### \$ 32.

Die Behörden, bei welchen der Antrag eingereicht wird, haben zu prüfen, ob gegen die Bollständigkeit der Borlagen etwas zu erinnern ist. Die Bauzeichnungen und Nivellements sind zu dem Behuse dem zuständigen Baubeamten, die Beschreibung solcher Anlagen, welche schödliche Ausdünstungen verbreiten, dem zuständigen Medizinalbeamten vorzulegen. Diese haben die erfolgte Prüfung auf den Borlagen zu bescheinigen. Finden sich Mängel, so ist der Unternehmer zur Ergänzung auf kürzestem Wege zu veranlassen.

#### 2. Bekanntmachung des Unternehmens. § 33.

Die Bekanntmachung des Unternehmens erfolgt durch die Behörde bei welcher der Antrag eingebracht ist. Sie muß enthalten: a) Namen, Stand und Wohnort des Unternehmers, den Gegenstand des Unternehmens und die Bezeichnung des Grundstücks, auf welchem dasselbe ausgeführt werden soll; b) die Aufforderung, etwaige Einwendungen, binnen 14 Tagen dei der Behörde, welche die Bekanntmachung erläßt, anzudringen; c) die Verwarnung, daß nach Ablauf der Frist Einwendungen in dem Versahren nicht mehr angebracht werden können; d) den Hinweis, daß und wo die Beschreibungen, Zeichnungen und Pläne zur Einsicht ausliegen.

#### §. 34.

Die Bekanntmachung ist nur einmal und zwar durch das Umtsblatt zu veröffentlichen. Dafür, daß von den Vorlagen bis zum Ablauf der Frist innerhalb der Dienststunden an geeigneter Stelle Einsicht genommen werden kann, ist von der Behörde Sorge zu tragen. Ein Belagblatt über die Bekanntmachung ist zu den Akten zu bringen.

#### §. 35.

Bird bei Beränderung bestehender Anlagen (§ 25) ber Antrag

Dances by Charge

gestellt, von der öffentlichen Bekanntmachung Abstand zu nehmen, so ist derselbe, nachdem darüber die Aeußerung des zuständigen Baubeamten und, erforderlichen Falls, auch die des Medizinalbeamten eingeholt ist, nebst den übrigen Berhandlungen der Regierung vorzulegen. Diese entscheidet darüber durch Berfügung.

#### 3. Borverfahren.

§ 36.

Der Behörbe, welche die Bekanntmachung erlassen hat, liegt auch die Erörterung erhobener Einwendungen ob; bei ihr find die Einwendungen anzubringen; dieselben können schriftlich eingereicht oder zu Brotokoll erklärt werden.

Der Landrath (Amtshauptmann, Ober-Amtmann) ist besugt, die Eröterung der Einwendungen der Ortspolizeibehörde oder einer sonstigen geeigneten Unterbehörde zu übertragen. Ist der Beamte, der die Berhandlungen zu leiten hat, selbst bei dem Unternehmen betheiligt, so hat die Regierung einen anderen Beamten mit der Verhandlung der Sache zu beauftragen.

§ 37.

Bur Berhandlung ist alsbald nach Ablauf der Frist ein naher Termin anzusehen, zu welchem der Unternehmer und die Widersprechenden vorgeladen werden. Aussührliche Einwendungen sind dem Unternehmer mit der Borladung in Abschrift mitzutheilen; besindet er sich an demselben Orte, so genügt es, ihm zu eröffnen, daß und wo er von den Einwendungen Kenntniß nehmen könne.

Die Vorladung erfolgt ichriftlich gegen Behändigungsichein, unter der Eröffnung, daß im Falle des Ausbleibens gleichwohl mit der Ersörterung der Einwendungen werde vorgegangen werden und daß nach dem Abichluß der Eröterung neue thatjächliche Behauptungen zur Rechtsfertigung oder Widerlegung der Einwendungen nicht mehr zugelassen werden können.

§ 38.

Ericheinen beibe Theile, fo ift junachft eine gutliche Ginigung zu versuchen. Gelingt ber Berfuch nicht, fo werben bie Erflärungen über bie gegenfeitigen Behauptungen zu Protofoll genommen.

Auf die Erörterung von Einwendungen, welche auf besonderen privatrechtlichen Titeln (wie Bertrag, Privilegium, lestwillige Berfügung) beruhen, ift nicht einzugeben. Einwendungen, die sich aufallgemeine privat rechtliche Titel (3. B. Eigenthum) gründen, sind dagegen mit dem Bemerken zu erörtern, daß dadurch die Berfolgung derselben auf dem Rechtswege nach Maßgabe der gesehlichen Vorschriften nicht ausgeschlossen sei.

Ueber diejenigen Behauptungen, welche von den Parteien mit Beweis unterstützt werden und dem Beamten erheblich erscheinen, ist entsweder alsbald in dem Erörterungstermin oder in einem neuen, mit furzer Frist anzuberaumenden Termine Beweis zu erheben. Die Gestellung von Zeugen und Sachverständigen, welche vernommen werden sollen, ist Sache der Partei, welche die Bernehmung beantragt.

Macht der Berlauf der Berhandlungen die Ansehung weiterer Termine nöthig, so sind dieselben unverzüglich anzuberaumen und den Barteien mündlich bekannt zu machen.

#### § 39.

Sind mehrere Widersprechende vorhanden, welche ein gleichartiges Interesse haben, so ist zur Bereinsachung des Bersahrens darauf Bedacht zu nehmen, daß sie einen gemeinschaftlichen Bevollmächtigten bestellen, welcher sie bei den weiteren Verhandlungen zu vertreten hat. Soll derselbe zur Empfangnahme der Bescheide, zur Einlegung des Returses oder zur vergleichsweisen Einigung mit dem Unternehmer nicht ermächtigt sein, so ist dies ausdrüdlich zu erklären.

#### \$ 40.

Nach dem Abschluß der Erörterungen sind die Verhandlungen, wo dies erforderlich erscheint, dem zusiändigen Baubeamten und Medizinalsbeamten zum Gutachten mitzutheilen. Bei Stau-Anlagen sind sie dem Baubeamten stets vorzulegen.

Demnächst werben die Berhandlungen mit einer Aeußerung über die Zulässigteit der Anlage und die etwa erhobenen Einwendungen von der Behörde in dem vorgeschriebenen Wege der Regierung eingereicht. Wenn es sich um die Genehmigung der Stau-Anlage für ein zum Betriebe auf Bergwerfen und Ausbereitungsanstalten bestimmtes Wassertiebwerk handelt, sind die Verhandlungen zunächst dem Oberbergamt vorzulegen und von diesem mit seiner Aeußerung an die Regierung zu befördern.

#### 4. Schlufverhandlung.

#### § 41.

Sind Cinwendungen gegen die Anlage nicht erhoben, so erfolgt die Entscheidung ohne vorgängige mündliche Berhandlung.

Bird dabei die Genehmigung nach bem Antrage bes Unternehmers ohne Bedingungen ober Einschränkungen ertheilt, so bedarf es eines besonderen Bescheibes nicht, sondern die Behörde sertigt alsbald die Genehmigungs-Urkunde (No. 48) aus.

Bird die Genehmigung versagt ober nur unter Bedingungen ober Einschränkungen ertheilt, so erläßt die Regierung zunächst einen schriftlichen Bescheid an den Unternehmer. Bei Stau-Anlagen, deren Bulässigiett auch durch das Ober-Bergamt zu prüfen ist, ergeht der Bescheid von der Regierung und dem Ober-Bergamt gemeinschaftlich.

Der Unternehmer tann innerhalb 14 Tagen nach Empfang bes Bescheibes ben Returs einlegen. Er tann aber auch zunächst auf mündliche Berhandlung der Sache antragen. Der Untrag hierauf ist stets an die Regierung zu richten; auf Grund besselben sindet das mündliche Bersahren statt.

#### § 42.

Sind Einwendungen gegen die Anlage erhoben, so ist da mündliche Berfahren stets ohne Beiteres nach Eingang der Berhandlungen einzuleiten.

Das Berfahren erfolgt in allen Fallen bor ber Regierung.

Der Unternehmer sowie diesenigen, welche Einwendungen erhoben und diese in dem Vorversahren nicht zurückgenommen haben, sind demgemäß zur mündlichen Verhandlung zu laden. Die Ladung derselben 
ersolat schriftlich gegen Behändigungsschein und mit der Verwarnung, 
daß im Falle des Ausbleibens dennoch in der Sache werde versahren 
werden. In der mündlichen Verhandlung können sie im Falle ihres 
Erscheinens einen Beistand zuziehen oder sich auf Grund einer schriftlichen Vollmacht vertreten lassen.

Die Berhandlung ist mit einer Darstellung ber Sache burch eines ber Mitglieder des Kollegiums zu eröffnen. Demnächst werden die Betheiligten zum Wort verstattet. Auf neue thatfächliche Ansührungen, welche in dem Borversahren nicht geltend gemacht worden sind, wird bei der Entscheidung keine Rücksicht genommen. Die Berufung auf neue Beweismittel ift dagegen zulässig.

Die Einreichung schriftlicher Ausführungen ift in der munblichen

Berhandlung nicht mehr geftattet.

Das Kollegium tann, bevor es die Entscheidung fällt, die Auf= nahme von Beweisen beschließen. Die Bernehmung von Zeugen und Sachverständigen erfolgt entweder in dem Termine selbst oder auch durch eine Unterbehörde oder einen damit zu beauftragenden Kommissar. Die Gestellung ber Zeugen und Sachverständigen bleibt Sache ber Bartei welche die Bernehmung beantragt hat. Wenn die vernommenen Reugen und Sachverständigen vereibet werden follen, fo ift biefes unter Unwendung ber gerichtlichen Gibesformen zu bemirten.

Die Enticheibung ift ben Betheiligten in bem Termine gu eröffnen. Ericheint die Musjepung berfelben nothwendig, fo erfolgt die Eröffnung in einer weiteren Sipung, welche fofort anberaumt und ben Barteien befannt gemacht werben muß. Die Enticheibung ift bemnächst ichriftlich abzuseben.

#### \$ 43.

In bem zu erlaffenden Befcheide find ber Unternehmer fowie die Biberfprechenden namentlich zu bezeichnen. Der Tenor, welcher von ben Grunden gu fondern ift, muß aussprechen, welche Ginwendungen für begrundet zu erachten ober jum Rechtswege zu verweifen gemefen, wie über ben Antrag bes Unternehmers entschieden ift und wie die Roften gu vertheilen Außerbem ift in ben Beicheid eine Belehrung über bas zuftandige Rechtsmittel und, falls bie Unlage für zuläffig erachtet wird, bie Bedeutung aufzunehmen, daß ber Unternehmer erft mit ber Rechtstraft ber Enticheibung Die Befugniß zur Musführung ber Unlage erhält.

#### \$ 44.

Der Beicheid ift einmal für ben Unternehmer, und einmal für die Widersprechenden auszufertigen. Die Ausfertigung für Die letteren wird bem gemeinschaftlichen Bevollmächtigten, ober, wenn ein folcher nicht bestellt ift, einem ber Bibersprechenden zugestellt; bie übrigen erhalten in biefem Falle Abidrift bes Tenors ber Entscheibung und zugleich Nachricht, wem die Ausfertigung überfandt worden ift. borben, welche gegen bie Unlage Ginfpruch erhoben haben, ift ftets pollftanbige Abidrift bes Beicheibes juguftellen. Die Ueberfendung erfolgt in allen Fallen gegen Behandigungeichein.

#### 5. Refursverfahren.

#### \$ 45.

Der Refurd gegen die Enticheidung tann ber Behörde, welche biefelbe getroffen hat, ober ben betheiligten Ministerien eingereicht werben. Die Retursfrift läuft von bem Tage, an welchem ben Betheiligten bie Enticheidung ber Regierung, fei es vollständig ober nur bem Tenor nach, jugestellt worden ist. Der Refure ist in ber gesetzlichen Frift nicht nur anzumelben, sondern auch zu rechtfertigen. Die Refureschrift ist stets in zwei Exemplaren einzureichen.

#### § 46.

Das eine Exemplar der Refursschrift wird von der Regierung der Gegenpartei zur Beantwortung binnen einer vierzehntägigen Frist mitsgetheilt; die Zustellung erfolgt gegen Behändigungsschein und mit der Berwarnung, daß nach Ablauf der Frist eine Erklärung auf die Rekursschrift nicht mehr werde angenommen werden. Benn mehrere Parteigenossen vorhanden sind, so erhält jeder eine vollständige Abschrift der Rekursschrift.

#### \$ 47.

Neue Sinwendungen ober neue thatsachliche Unführungen gur Begründung und Biberlegung ber erhobenen Ginwendungen find in bem Refursverfahren nicht guläffig.

Die Regierung überreicht die Berhandlungen mit ihrer gutachtlichen Aeuferung ben guftandigen Ministerien gur Enticheibung.

Der Retursbeicheib wird der Regierung zugefertigt. Diese theilt ihn in beglaubigter Abschrift dem Unternehmer und densenigen Gegnern mit, welche an dem Retursversahren Theil genommen haben; sind mehrere Gegner vorhanden, so wird mit der Mittheilung an sie wie bei der ersten Entscheidung versahren.

#### 6. Genehmigunge-Urlunde.

#### § 48.

Sind gegen die Anlage Einwendungen nicht erhoben worden und soll die Genehmigung zur Ausführung ohne weitere Bedingungen nach dem Antrage des Unternehmers ertheilt werden, so fertigt die Regierung alsdald die Genehmigungsurkunde aus. In allen anderen Fällen erfolgt deren Ausfertigung nach Abschluß des Berfahrens, sobald die Entscheidung der Regierung rechtsträftig geworden oder der Rekursbescheid ergangen ist. Bu Stau-Anlagen für ein zum Betriebe auf Bergwerten und Ausbereitungsanstalten bestimmtes Wassertiebwert wird die Genehmigungs-Urkunde von der Regierung und dem Ober-Bergamt gemeinschaftlich ausgesertigt.

<sup>\*)</sup> Möänderungen der §§ 46. 47 betr. f. Befanntin, der Regierung in Wiesbaden v. 23. April 1977. (Amtsblatt f. d. Ar. Freft 1977 Ro. 19 ©. 124).

In der Urfunde sind sämmtliche Bedingungen, unter welchen die Anlage genehmigt worden ist, aufzusühren und die von dem Unternehmer eingereichten, dem Bersahren zu Grunde gelegten Beschreibungen, Beichnungen, Pläne aussührlich zu bezeichnen, auch, soweit angänglich, durch Schnur und Siegel damit zu verbinden. Auf Karten und Zeichnungen, welche in dieser Art mit der Urfunde nicht verbunden werden tönnen, ist die Zugehörigkeit zu derselben zu vermerken.

Eine Musfertigung ber Benehmigungs-Urtunde ift bem Unternehmer, eine zweite mit ben Berhandlungen ber guftanbigen Boligei-

behörbe ju überfenben.

Bor Ertheilung ber Benehmigungs Urfunde ift bie Musführung ber Unlage nicht gestattet.

## B. Verfahren bei der Errichtung oder Veränderung von Dampfkessel-Anlagen (§§ 24, 25).

8 49

Das Gesuch um die Ertheilung der Genehmigung ist bei den in Ar. 28 bezeichneten Behörden anzubringen. Handelt es sich um die Genehmigung eines zum Betriebe auf Bergwerten und Ausbereitungs-Anstalten bestimmten Dampftessels, so ist dasselbe an den Revierbeamten zu richten.

Mus bem Gefuche muß ber vollständige Rame, ber Stand und Bohnort bes Unternehmers erfichtlich fein. Demfelben find

eine Beidreibung und eine Beidnung bes Reffels in einfachen Linien.

außerbem, wenn die Anlage eines feftstehenden Dampfteffels beabsichtigt wird,

eine Situationezeichnung und ein Bauriß in zwei Exemplaren beizufügen.

#### § 50.

In der Beschreibung sind die Dimensionen des Kessels, die Stärse und Gattung des Materials, die Art der Zusammensehung, die Dimen:sionen der Bentile und deren Belastung, die Einrichtung der Speisevorrichtung und der Feuerung, sowie die Kraft und Art der Dampsmaschine anzugeben.

Aus ber Zeichnung muß die Größe der vom Feuer berührten Flache zu berechnen, und die Sobe des niedrigften zuläffigen Wafferstandes über den Feuerzügen zu ersehen sein; auf die Einrichtung der Dampfmaschine braucht sie sich nicht zu erstrecken. Die Situationszeichnung hat die an den Ort der Aufstellung des Kessels stoßenden Grundstücke zu umfassen.

Aus dem Bauriß muß sich der Standpunkt der Maschine und bes Kessels, der Standpunkt und die Höhe des Schornsteins, sowie die Lage der Feuer- und Rauchröhren gegen die benachbarten Grundstüde deut- lich ergeben; den Umständen nach kann ein einsacher Grundriß und eine Längenansicht oder ein Durchschnitt genügen.

Die Beichnungen muffen ben unter Rr. 31 aufgestellten Unfor-

berungen entfprechen.

#### \$ 51.

Die Borlagen sind von den Behörden nach den unter Ar. 32 gegebenen Borschriften zu prüfen und demnächst mit einer gutachtlichen Neußerung in dem vorgeschriebenen Wege der Regierung, von dem Revierbeamten dem Ober-Bergamt, welches dann für das weitere Verfahren an die Stelle der Regierung tritt, einzureichen.

Die Prüfung bes Antrages und die Entscheidung erfolgen bei diefen

Behörden in dem gewöhnlichen Befchäftsgange.

Bird die Genehmigung nach dem Antrage des Unternehmers ohne Einschränkungen und Bedingungen ertheilt, so ist ohne Beiteres die Genehmigungs-Urkunde auszusertigen.

Bird dagegen die Genehmigung versagt oder unter Bedingungen und Einschränkungen ertheilt, so richtet sich das weitere Berfahren nach den unter No. 41 ff. gegebenen Borschriften.

Für das Retureverfahren find die Bestimmungen unter Ro. 45

und 47 anzuwenden.

Für die Aussertigung der Genehmigungs-Urfunde gelten die unter Ro. 48 gegebenen Bestimmungen. Wo das Ober Bergamt über die Bulafsigfeit einer Anlage entscheibet, fertigt baffelbe auch die Genehmigungs-Urfunde dafür aus.

## C. Verfahren behufs Untersagung der ferneren Benukung einer gewerblichen Anlage (§ 51).

§ 52.

Der auf Untersagung der ferneren Benutung einer gewerblichen Anlage gerichtete Antrag ist an die Regierung einzureichen. Auf Grund besselben hat diese Behörde zunächst eine Eröterung der Sache zu veranlassen. Diefe Erörterung erfolgt in einem Termine, zu welchem der Befiger ber Unlage, diejenigen, welche ben Untrag geftellt haben, und der Borsstand ber Gemeinde, in deren Bezirk die Anlage sich befindet, vorzuladen sind.

Der Zwed der Berhandlung ift, festzustellen, ob und in welchem Umfange durch den Betrieb der Anlage Nachtheile und Gefahren für das Gemeinwohl entstehen. Bei der Beweisaufnahme ist die Behörde an die Anträge der Betheiligten nicht gebunden.

#### § 53.

Nach dem Abschluß der Berhandlung hat die Regierung das mündliche Berfahren einzuleiten.

Bu bem Berhandlungstermine find die Antragsteller, der Besither ber Anlage und der Vorstand der Gemeinde zu laden. Für die Vorladung, das mündliche Versahren und die Entscheidung sind die unter No. 42 ertheilten Vorschriften anzuwenden.

#### § 54.

Der Returs gegen die Entscheidung ber Reglerung geht an die in der Sache betheiligten Ministerien. Für die Einlegung desselben und das weitere Bersahren gelten die Bestimmungen unter No. 45 ff.

Nachdem die Entscheidung, durch welche die fernere Benutung der Anlage untersagt wird, rechtsträftig geworden ist, tann die Ginstellung des Betriebes polizeilich erzwungen werden.

# D. Verfahren bei Versagung der Genehmigung zum Betriebe eines Gewerbes (§§ 30, 32, 33, 34, 43), sowie bei Untersagung eines Gewerbebetriebes (§§ 15, 35).

#### \$ 55.

Bird die Genehmigung zum Betriebe eines ber Gewerbe, welche einer solchen nach bem Geset bedürfen, versagt, so ist die versagende Berfügung schriftlich zu erlassen, mit Gründen und einer Belehrung über das zuständige Rechtsmittel zu versehen und den Betheiligten gegen Behändigungsichein zuzustellen.

#### § 56.

Ift die Berfügung von einer unteren Behörde (Landrath, Ober-

This red by Google

Mmt, Mmt, Ortspolizei- ober Gemeindebeborbe) ergangen, fo ift ber bagegen guläffige Refurs an die Regierung, für den Boligeibegirt von Berlin an die I. Abtheilung bes Boligei-Brafidiums gu richten.

Dieje Beborben enticheiben auf Grund einer mundlichen Berhandlung, ju welcher ber Returrent gelaben wird. Gie find befugt, guvor diejenigen Erhebungen auftellen zu laffen, welche für die Beurtbeilung ber Sache nothwendig ericbeinen. Im lebrigen gelten für die Borladung und bas mundliche Berfahren bie unter Ro. 42 ertheilten Borichriften.

Ueber den Befchluß bes Rollegiums ift, fofern er nicht auf Beweiserhebung lautet, ein mit Grunden verfebener Beicheid zu erlaffen.

#### \$ 57.

Ift die Berfügung von einer oberen Beborde (Regierung, Landbroftei, Ober-Bergamt) ergangen, fo tann entweder auf mundliche Berhandlung der Sache angetragen ober auch alsbald ber Refurs gegen die Berfügung eingelegt werben.

Der Untrag auf mündliche Berhandlung ift innerhalb 14 Tagen nach Ruftellung der Berfügung an die Behorbe zu richten, welche die

Berfügung erlaffen bat.

99.7

Die Borladung bes Refurrenten und bas mundliche Berfahren

erfolgen in ber unter Ro. 42 bezeichneten Beife.

Bird auf Grund ber mündlichen Berhandlung babin entichieden, daß die nachgefuchte Benehmigung zu ertheilen fei, fo fertigt die Behorde ohne weiteren ichriftlichen Beicheib bie Genehmigung aus. Bird bagegen die erfte Berfügung, burch welche die Genehmigung verfagt murbe, aufrecht erhalten, fo ift ein formlicher Befcheid zu erlaffen, ber biefen Beichluß naber begründet und auf bas bagegen gulaffige Rechtsmittel verweift. Die Buftellung bes Befcheibes hat gegen Behandigungefchein zu erfolgen.

Begen biefen Beicheib ift, wenn es fich um bie Benehmigung gum Betriebe bes Schauspielergewerbes handelt (§ 32), bes Refurs an ben Dber-Brafibenten, in allen andern Fallen ber Refurs an die in ber

Cache betheiligten Minifterien gestattet.

#### \$ 58.

Der Refurs gegen bie erfte Enticheidung, fei es ber unteren ober ber oberen Behörde, ift innerhalb 14 Tagen nach ber Auftellung einzulegen und gu rechtfertigen. Er tann bei ber erften ober bei ber gweiten Inftang eingereicht werben.

Bird durch den Retursbescheid die angesochtene Versügung bestätigt, so ist sogleich ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß eine weitere Beschwerde durch das Geset nicht zugelassen sei. Der Bescheid wird der Behörde, die in erster Instanz entschieden hat, in Aussertigung übersendet. Ist darin der Returs zurückgewiesen, so stellt diese ihn dem Returrenten zu; ist der Returs für begründet erachtet, so fertigt sie auf Grund des Bescheides die von dem Returrenten nachgesuchte Genehmigung aus.

#### § 59.

Die Untersagung bes Betriebes eines Gewerbes (§§ 15, 35) hat gleichfalls in bem vorstehenden Berfahren zu erfolgen. Doch ift hier ber Refursbescheid bem Refurrenten stets in Aussertigung gegen Behändigungsschein zuzustellen.

## E. Versahren bei Entziehung einer ertheilten Approbation, Konzession, Erlaubniß, Genehmigung oder Bestallung (§§ 29, 30, 32, 33, 34, 36).

#### § 60.

Die Einleitung bes Berfahrens erfolgt burch bie Regierung ober bie fonstige Behörbe, welche in erster Inftang entscheibet.

Die Regierung ernennt einen Kommissar, welcher ben Sachverhalt zu erörtern, den Gewerbetreibenden, unter Mittheilung der gegen ihn zur Sprache gebrachten Thatsachen, zu hören, Zeugen und Sachversständige eiblich zu vernehmen und die zur Auftlärung der Sache dienenden sonsiegen Beweise herbeizuschaffen hat.

Die Vorladung des Gewerbetreibenden erfolgt schriftlich gegen Behändigungsschein und mit der Verwarnung, daß im Falle seines Ausbleibens gleichwohl mit der Erörterung der Sache werde vorgegangen werden. Bei seiner Vernehmung und bei dem Verhör der Zeugen und Sachverständigen ist ein vereideter Protofollsührer zuzuziehen.

#### § 61.

Je nach dem Ausfall bieses Vorversahrens beschließt die Regierung entweder die Einstellung des Verfahrens oder die weitere Verfolgung der Sache. Ersteres geschieht im Wege der einfachen Verfügung. Im letzteren Falle bezeichnet sie einen Beamten, der in Vertretung der Staats-

anwaltschaft die geeigneten Antrage ju stellen und aus dem Inhalte ber Berhandlungen ju rechtfertigen hat.

#### \$ 62.

Demnächst ist die mündliche Verhandlung anzuberaumen, zu welcher der Gewerbetreibende, unter abschriftlicher Mittheilung der Seitens der Staatsanwaltschaft gestellten Anträge zu laden ist. Derselbe kann in der Verhandlung einen Rechtsverständigen als Beistand zuziehen oder auf Grund schriftlicher Vollmacht sich durch einen solchen vertreten lassen. Der Regierung steht indessen zieher Zeit zu sein persönliches Erscheinen unter dem Eröffnen zu verordnen, daß bei seinem Ausbleiben ein Vertreter nicht werde zugelassen werden. Die Vorladung erfolgt gegen Behändigungsschein und stets unter der Barnung, daß im Falle des Ausbleibens gleichwohl mit der Verhandlung der Sache werde vorsgegangen werden.

§ 63.

Das münbliche Berfahren ist mit einer Darstellung ber Sache, wie sie aus ben Berhandlungen hervorgeht, durch ein Mitglied bes Kollegiums einzuleiten. Der Gewerbetreibenbe wird vernommen, und, nachbem ber Beamte ber Staatsanwaltschaft seine Antrage gestellt hat, zu seiner Bertheibigung gehört, ihm steht bas lette Wort zu.

Das Kollegium tann, bevor es die Entidicibung fällt, die Aufnahme weiterer Beweise beschließen. Die Aufnahme berselben erfolgt entweber in der mündlichen Berhandlung selbst oder auch durch eine Unterbehörde oder einen besonderen Kommissar. Der Beschluß hierüber, sowie der Termin, an welchem die Fortsetzung des mündlichen Berfahrens erfolgen soll, sind alsbald zu eröffnen.

#### § 64.

Die Enticheibung tann nur auf Zurudnahme ber ertheilten Upprobation u. f. w. ober auf Ginstellung bes Berfahrens lauten. Doch wird die auf besonderen Gesetzen beruhende Besugniß der Behörden, gegen den Gewerbetreibenden Ordnungsstrafen festzuseben, hierdurch nicht berührt.

Die Entscheidung ist vor dem Schluß der Berhandlung zu eröffnen. Erscheint die Aussetzung des Beschlusses nothwendig, so erfolgt die Ersöffnung in einer weiteren Sitzung, die sofort anzuberaumen ist.

Ueber ben Beichluß ift, wenn er nicht auf Beweiserhebung lautet, ein mit Gründen versehener Beicheib zu erlaffen, in welchem auf bas

bagegen gulaffige Rechtsmittel verwiefen wird. Gine Ausfertigung besfelben ift gegen Behanbigungsichein bem Gewerbetreibenben guguftellen.

#### § 65.

Der Returs dagegen geht an das in der Sache zuständige Ministerium. Er muß binnen 14 Tagen nach der Zustellung des Bescheidess entweder unmittelbar bei dem Ministerium oder bei der Regierung eingereicht und gerechtsertigt werden. Die Retursschrift wird dem Beamten der Staatsanwaltschaft zur Erklärung binnen einer vierzehntägigen Frist zugestellt. Demnächst sind die Verhandlungen von der Regierung zur Retursentscheidung einzureichen.

Bon dem Refursbescheibe erhält der Gewerbetreibende gegen Behändigungsschein eine Aussertigung. Eine Abschrift wird der Polizeibehörde des Orts, wo der Gewerbetreibende wohnt, und derjenigen Behörde oder Korporation mitgetheilt, welche die Appobration u. f. w.

ausgestellt hat.

(Amtsbl. f. d. Stadtfr. Frift. 1869 Ro. 47 S. 244-245, 250-256.)

## 23. Bekanntmachung,

## betreffend allgemeine polizeiliche Bestimmungen über die Anlegung von Dampskesseln.

Rom 29. Mai 1871.

Auf Grund ber Beftimmung in § 24 ber Gewerbeordnung für ben Nordbeutschen Bund vom 21. Juni 1869 hat der Bundesrath nachstehende allgemeine Bestimmungen über die Anlegung von Dampfteffeln erlaffen:

## I. Ban der Dampfkeffel.

§ 1.

(Ressellwandungen.) Die vom Feuer berührten Wandungen ber Dampstessel, ber Feuerröhren und der Siederöhren dürfen nicht aus Gußeisen hergestellt werden, sosern beren lichte Weite bei enlindrischer Geftalt 25 Centimeter, bei Augelgestalt 30 Centimeter übersteigt.

Die Berwendung von Meffingblech ift nur für Feuerröhren, beren lichte Beite 10 Centimeter nicht überfteigt, gestattet.

§ 2.

(Feuerzüge.) Die um ober burch einen Dampflessel gehenden Feuerzüge mussen an ihrer höchsten Stelle in einem Abstand von minbestens 10 Centimetern unter dem sestgesehten niedrigsten Wasserspiegel des Kesselles liegen. Bei Dampsichissesselseln von 1 bis 2 Meter Breite muß der Abstand mindestens 15 Centimeter, bei solchen von größerer Breite mindestens 25 Centimeter betragen.

Diese Bestimmungen sinden teine Anwendung auf Dampstessel, welche aus Siederöhren von weniger als 10 Centimeter Weite bestehen, sowie auf solche Feuerzüge, in welchem ein Erglühen des mit dem Dampstaum in Berührung stehenden Theiles der Wandungen nicht zu bessürchten ist. Die Gesahr des Erglühens ist in der Negel als ausgesschlossen zu betrachten, wenn die vom Wasser bespülte Kesselsläche, welche von dem Feuer vor Erreichung der vom Damps bespülten Kesselssäche bestrichen wird, bei natürlichem Luftzug mindestens zwanzigmal, bei künstlichem Luftzug mindestens vierzigmal so groß ist, als die Fläche des Feuerrostes.

### II. Ausrüftung der Dampfkeffel.

§ 3.

(Speisung.) An jedem Dampftessel muß ein Speiseventil angebracht sein, welches bei Abstellung der Speisevorrichtung durch den Druck des Kesselwassers geschlossen wird.

\$ 4.

Jeber Dampstessel muß mit zwei zuverlässigen Vorrichtungen zur Speisung versehen sein, welche nicht von derselben Betriebsvorrichtung abhängig sind, und von denen jede für sich im Stande ist, dem Kessel die zur Speisung ersorderliche Wassermenge zuzuführen. Wehrere zu einem Betriebe vereinigte Dampstessel werden hierbei als ein Kessel angesehen.

§ 5.

(Basserstandszeiger.) Jeder Dampflessel muß mit einem Basserstandsglase und mit einer zweiten geeigneten Vorrichtung zur Erkennung seines Basserstandes versehen sein. Jede dieser Vorrichtungen muß eine gesonderte Verbindung mit dem Inneren des Kessels haben, es sei denn, daß die gemeinschaftliche Verbindung durch ein Rohr von mindestens 60 Quadrat-Centimeter lichtem Querschnitt hergestellt ist.

#### § 6.

Werben Probirhähne zur Anwendung gebracht, so ist der unterste derselben in der Sbene des sestigesetzten niedrigsten Wasserstandes anzubringen. Alle Probirhähne mussen so eingerichtet sein, daß man behufs Entsernung von Kesselitein in gerader Richtung hindurchstoßen kann.

#### § 7.

(Basserstandsmarte.) Der für den Dampstessel festgesetzte niedrigste Basserstand ist an dem Basserstandsglase, sowie an der Kesselmandung, oder dem Kesselmauerwert durch eine in die Augen fallende Marte zu bezeichnen.

#### § 8.

(Siderheitsventil.) Jeber Dampfleffel muß mit wenigstens Ginem guverlaffigen Sicherheitsventil versehen fein.

Wenn mehrere Reffel einen gemeinsamen Dampfsammler haben, von welchem fie nicht einzeln abgesperrt werden können, so genügen für biefelben zwei Gicherheitsventile.

Dampficiffs-, Lokomobil- und Lokomotivteffel muffen immer wenigstens zwei Sicherheitsventile haben. Bei Dampfichiffsteffeln, mit Ausschluß berjenigen auf Seeschiffen, ist bem einen Bentil eine solche Stellung zu geben, baß die vorgeschriebene Belastung vom Berbed aus mit Leichtigkeit untersucht werden kann.

Die Sicherheitsventile muffen jederzeit geluftet werden können. Sie find höchftens fo zu belaften, daß fie bei Eintritt der für den Refiel festgesetten Dampffpannung den Dampf entweichen laffen.

#### § 9.

(Manometer.) An jedem Dampftessell muß ein zuverlässiges Manometer angebracht sein, an welchem die sestgesetzt höchste Dampsspannung durch eine in die Augen sallende Marke zu bezeichnen ist.

Un Dampfichiffskesselseln mussen zwei bergleichen Manometer angebracht werden, von denen sich das eine im Gesichtskreise des Kesselwärters, das andere mit Ausnahme der Seeschiffe auf dem Berded an einer für die Beobachtung bequemen Stelle besindet. Sind auf einem Dampfsichiffe mehrere Kessel vorhanden, deren Dampfräume mit einander in Berbindung stehen, so genügt es, wenn außer den an den einzelnen Kesseln besindlichen Manometern auf dem Berbed ein Manometer angebracht ist.

### § 10.

(Resielmarte.) An jedem Dampstessel muß die festgesetzte höchfte Dampsspannung, der Name des Fabrikanten, die laufende Fabriknummer und das Jahr der Ansertigung in leicht erkennbarer und dauerhafter Weise angegeben sein.

# III. Prüfung der Dampfkeffel.

#### § 11.

(Drudprobe.) Jeder neu aufzustellende Dampstessel muß nach seiner letten Zusammensetzung vor der Einmauerung oder Ummantelung unter Berschluß sämmtlicher Oeffnungen mit Wasserbruck geprüft werden.

Die Prüfung erfolgt bei Dampftesseln, welche für eine Dampfspannung von nicht mehr als fünf Atmosphären Ueberdruck bestimmt sind, mit dem zweisachen Betrage des beabsichtigten Ueberdrucks, bei allen übrigen Dampstesseln mit einem Drucke, welcher den beabsichtigten Ueberdruck um fünf Atmosphären übersteigt. Unter Atmosphärendruck wird ein Druck von einem Kilogramm auf den Quadrateentimeter verstanden.

Die Resselmandungen mussen bem Probedruck widerstehen, ohne eine bleibende Beränderung ihrer Form zu zeigen und ohne undicht zu werden. Sie sind für undicht zu erachten, wenn das Wasser bei dem höchsten Drucke in anderer Form als der von Nebel oder seinen Perlen durch die Fugen dringt.

# § 12.

Wenn Dampstessell eine Ausbesserung in der Kesselfabrit ersahren haben, oder wenn sie behufs der Ausbesserung an der Betriebsstätte ganz bloß gelegt worden sind, so müssen sie in gleicher Weise, wie neu aufzustellende Kessel, der Prüfung mittelst Wasserdrucks unterworfen werden.

Wenn bei Ressellen mit innerem Feuerrohr ein solches Rohr und bei den nach Art der Lokomotivkessel gebauten Kesseln die Feuerbüchse behufs Ausbesserung oder Erneuerung herausgenommen, oder wenn bei chlindrischen und Siedetesseln eine oder mehrere Platten neu eingezogen werden, so ist nach der Ausbesserung oder Erneuerung ebenfalls die Prüfung mittelst Wasserbrucks vorzunehmen. Der völligen Bloßlegung des Kessels bedarf es hier nicht.

## § 13.

(Prüfungsmanometer.) Der bei ber Früfung ausgeübte Druck barf nur burch ein genügend hohes offenes Queckfilbermanometer ober burch bas von bem prüfenden Beamten geführte amtliche Manometer fesigestellt werden.

An jedem Dampfleffel muß fich eine Einrichtung befinden, welche bem prufenden Beamten die Anbringung des amtlichen Manometers

gestattet.

# IV. Aufstellung der Dampfkessel.

#### \$ 14.

(Aufstellungsort.) Dampstessel, welche für mehr als vier Atmosphären Ueberdruck bestimmt sind, und solche, bei welchen das Produkt aus der seuerberührten Fläche in Quadratmetern und der Dampsspannung in Atmosphären Ueberdruck mehr als zwanzig beträgt, dürfen unter Räumen, in welchen Menschen sich aufzuhalten psiegen, nicht aufgestellt werden. Innerhalb solcher Räume ist ihre Ausstellung unzulässig, wenn dieselben überwölbt oder mit sester Balkendecke verziehen sind.

Un jedem Dampstessel, welcher unter Räumen, in welchen Menschen sich aufzuhalten psiegen, aufgestellt wird, muß die Feuerung so eingerichtet sein, daß die Einwirkung des Feuers auf den Kessel sofort gehemmt werden kann.

Dampflessel, welche aus Sieberöhren von weniger als zehn Centimeter Beite bestehen, und solche, welche in Bergwerten unterirbisch ober in Schiffen aufgestellt werben, unterliegen biesen Bestimmungen nicht.

# § 15.

(Ressellmauerung.) Zwischen bem Mauerwert, welches ben Feuerraum und die Feuerzüge seststehender Dampstessel einschließt und ben
basselbe umgebenden Wänden muß ein Zwischenraum von mindestens
acht Centimeter verbleiben, welcher oben abgededt und an ben Enden
verschlossen werden barf.

# V. Allgemeine Bestimmungen.

# § 16.

Benn Dampfteffelanlagen, die fich gur Beit bereits im Betriebe befinden, ben porftebenden Beftimmungen aber nicht entsprechen, eine

Beränderung der Betriebsstätte erfahren sollen, so kann bei deren Genehmigung eine Abänderung in dem Bau der Kessel nach Maßgabe der §§ 1 und 2 nicht gefordert werden. Dagegen finden im Uebrigen die vorstehenden Bestimmungen auch für solche Fälle Anwendung.

## § 17.

Die Centralbehörden der einzelnen Bundesftaaten find befugt, in einzelnen Fällen von der Beachtung der vorstehenden Bestimmungen zu entbinden.

# § 18.

Die vorstehenden Bestimmungen sinden keine Unwendung: 1) auf Kochgefäße, in welchen mittelst Dampses, der einem anderweitigen Dampsentwickler entnommen ist, gekocht wird; 2) auf Dampsüberhiger oder Behälter, in welchen Damps, der einem anderweitigen Dampsentwickler entnommen ist, durch Einwirkung von Feuer besonders ershipt wird; 3) auf Rochkessel, in welchen Damps aus Wasser burch Einwirkung von Feuer erzeugt wird, wosern dieselben mit der Utmossphäre durch ein unverschließbares, in den Wasserraum hinadreichendes Standrohr von nicht über fünf Meter Höse und mindestens acht Centimeter Weite verbunden sind.

# § 19.

In Bezug auf die Kessel in Gisenbahn-Lotomotiven bleiben auch ferner noch die Bestimmungen des Bahnpolizei-Reglements für Gisensbahnen vom 3. Juni 1870 in Geltung.

Berlin, ben 29. Mai 1871.

Der Reichstangler.

In Bertretung: Delbrud.

(Umts.Blatt No. 32, bom 22. Juni 1871.)

# 24. Gefet,

# den Betrieb der Dampfkeffel

betreffend,

pom 3. Mai 1872.

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaben Ronig von Breugen 2c., berordnen, mit Zustimmung ber beiben Saufer bes Landtags, was folgt:

#### S 1.

Die Besitzer von Dampstesselanlagen oder die an ihrer Statt zur Leitung des Betriedes bestellten Bertreter, sowie die mit der Bewartung von Dampstesseln beauftragten Arbeiter sind verpstlichtet, dafür Sorge zu tragen, daß während des Betriedes die bei Genehmigung der Anlage oder allgemein vorgeschriedenen Sicherheitsvorrichtungen bestimmungsmäßig benutzt, und Kessel, die sich nicht in gesahrlosem Zustande besinden, nicht im Betriede erhalten werden.

#### § 2.

Ber den ihm nach § 1 obliegenden Verpflichtungen zuwiderhandelt, verfällt in eine Geldstrafe bis zu 200 Thalern oder in eine Gefängnißstrafe bis zu 3 Wonaten.

# § 3.

Die Besitzer von Dampflesselanlagen sind verpflichtet, eine amtliche Revision des Betriebes durch Sachverständige zu gestatten, die zur Untersuchung der Kessel benöthigten Arbeitskräfte und Vorrichtungen bereit zu stellen und die Kosten der Revision zu tragen.

Die näheren Bestimmungen über die Ausführung dieser Borschrift hat der Minister für handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten zu erlassen.

## § 4.

Alle mit diesem Gesehe nicht im Einklange stehenden Bestimmungen, insbesondere bas Geset, den Betrieb der Dampstessel betreffend, vom 7. Mai 1856 (Geseh-Sammlung S. 295), werden aufgehoben.

Urtundlich unter unferer Bochsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Röniglichen Infiegel.

Gegeben Berlin, ben 3. Mai 1872.

757

# 25. Verordnung

# ber igl. Regierung

# betreffend den Betrieb der Dampfkeffel

vom 12. Auguft 1872.

Auf Grund ber Borschrift im § 3 best Gesets vom 3. Mai 1872, ben Betrieb ber Dampftessel betreffend, wird Nachfolgendes verordnet:

1.

Ein jeder im Betriebe befindliche Dampfleffel foll von Beit zu Beit einer technischen Untersuchung unterliegen.

Es bleibt vorbehalten, Ausnahmen hiervon nachzulassen, insoweit bies im Interesse ber öffentlichen Sicherheit unbedenklich erscheint.

2.

Die technische Untersuchung hat zum Zwed, ben Zustand ber Kessel-Anlage überhaupt, beren Uebereinstimmung mit dem Inhalt der Genehmigungs - Ursunde und die bestimmungsmäßige Beuutung der bei Genehmigung der Anlage oder allgemein vorgeschriebenen Sicherheits-Borrichtungen sestzustellen.

3.

Die Untersuchung erfolgt hinsichtlich der Dampstessel auf Bergwerten, Ausbereitungs-Anstalten und Salinen, auf welche die Borschriften des Allgemeinen Berggesetz vom 24. Juni 1865 Anwendung sinden, durch die Bergrevier-Beamten, im Uebrigen durch die von der zuständigen Staatsbehörde dazu berusenne Sachverständigen. Namen und Wohnort derselben wird, unter Bezeichnung des Bezirks, auf welchen ihr Austrag sich erstredt, durch das Amtsblatt bekannt gemacht.

Bewegliche Dampftessel gehören zu bemjenigen Bezirke, in welchem ihr Besitzer ober bessen Bertreter wohnt; Dampffchifftessel zu bemjenigen, in welchem die Schifte überwintern, ober falls dies außerhalb Lande geschieht, zu bemjenigen, in welchem ihr Haupt-Anlegeplat sich befindet.

## \$ 4.

Dampftessel, deren Besitzer Vereinen angehören, welche eine regelmäßige und sorgfältige Ueberwachung der Kessel vornehmen lassen, können mit Genehmigung des Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten von der amtlichen Revision befreit werden.

Es bedarf einer öffentlichen Bekanntmachung durch das Amtsblatt, wenn einem Bereine eine solche Bergünstigung gewährt oder

biefelbe wieder entzogen worden ift.

Ausnahmsweise tann auch einzelnen Dampftesselbesitzern, welche für eine regelmäßige Ueberwachung ihrer Dampftessel entsprechende Sinrichtungen getroffen haben, die gleiche Bergünftigung zu Theil werben.

5.

Die vorgebachten Bereine haben ben Königlichen Regierungen (resp. Landbrosteien, Ober-Bergämtern, in Berlin dem Königlichen Polizei-Bräsidium) ein Berzeichniß der dem Berein angehörenden Kesseicheiter unter Angabe der Anzahl der von denselben in dem Bezirke betriebenen Kessel, sowie eine Uebersicht aller in dem Laufe des Jahres ausgeschrten Untersuchungen, welche zugleich deren Art und Ergebniß ersehen läßt, am Jahresschluß einzureichen. Sie haben ferner von jeder Aufnahme eines Kessels in den Berband und von jedem Ausscheiden aus demselben dem zur amtlichen Untersuchung der Dampstessel in dem betressenden Bezirke berusenen Sachverständigen unverzüglich Nachricht zu geben.

Die veröffentlichten Jahresberichte find regelmäßig bem Ministerium für Sandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten vorzulegen.

Die Borfdriften im ersten Absate finden auch auf einzelne von ber amtlichen Aufsicht befreite Resselbefiger (4) Anwendung.

6.

Die amtliche Untersuchung ber Dampftessel ist eine außere und eine innere. Jene findet alle zwei Jahre, diese alle sechs Jahre ftatt und ist dann mit jener zu verbinden.

7

Die äußere Untersuchung besteht vornehmlich in einer Prüfung der ganzen Betriebsweise des Kesselsels; eine Unterbrechung des Betriebes darf dabei nur verlangt werden, wenn Anzeigen gesahrbringender Mängel, deren Dasein und Umfang anders nicht sestgestellt werden kann, sich ergeben haben.

Die Untersuchung ist vornehmlich zu richten: auf die Vorrichtungen zum regelmäßigen Speisen des Kessels; auf die Aussührung und den Bustand der Mittel, den Normal-Wasserstand in dem Kessel zu allen Zeiten mit Sicherheit beurtheilen zu können; auf die Vorrichtungen, welche gestatten, den etwaigen Niederschlag an den Kesselwandungen zu entdeden und den Kessel zu reinigen; auf die Vorrichtungen zum Ertennen der Spannung der Dämpse im Kessel, auf die Aussührung und den Zustand der Mittel, den Dämpsen einen freien Abzug zu gestatten, wenn die Normal-Spannung überschritten wird; auf die Aussührung und den Zustand der Feuerungs-Anlage selbst, die Mittel zur Regulirung und Absperrung des Zutritts der atmosphärischen Lust und zur thunslichst schnellen Beseitigung des Feuers.

Auch ist zu prufen, ob ber Kesselwärter bie zur Sicherheit bes Betriebes erforderlichen Borrichtungen kennt und anzuwenden versteht.

8.

Die innere Untersuchung erstredt sich auf den Zustand der Resselanlage überhaupt; sie umfaßt auch die Prüfung der Widerstandsfähigkeit der Kesselwände und des Zustandes des Kessel-Innern. Sie ist stets mit einer Probe durch Wasservall nach § 11 der allgemeinen Bestimmungen für die Unlage von Dampstesseln vom 29. Mai 1871 zu verbinden. Behufs ihrer Ausführung muß der Betrieb des Kessels eingestellt werden.

Die Untersuchung ist vornehmlich zu richten: auf die Beschaffenheit der Kesselwandungen, Nieten und Anker im Aeußern wie im Innern des Kessels; sowie der Heiz- und Rauchrohre und der Berbindungsstutzen, wobei zu ermitteln ist, ob die Dauerhaftigkeit dieser Theile durch den Gebrauch gesährdet ist, und die nach Art der Locomotiv-Feuerröhren eingesetzen Röhren nöthigensallsherauszuziehen sind; auf das Borhandenssein und die Natur des Kesselsteins; auf den Zustand der Wassensteitungsröhren und der Reinigungs-Dessungen; auf den Zustand der Speise- und Dampsventile; auf den Zustand der Berbindungsröhren zwischen Kessel und Manometer resp. Wasserstandszeiger, sowie der übrigen Scherheitsvorrichtungen; auf den Zustand des Kostes, der Feuersbrück und der Feuerzüge außerhalb wie innerhalb des Kessels.

Die Ummauerung ober Ummantelung des letteren muß, wenn die Untersuchung sich durch Besahrung der Züge oder auf andere einsache Beise nicht zur Genüge bewirken läßt, an einzelnen zu untersuchenden Stellen oder, wenn es sich als nothwendig herausstellt, ganzslich beseitigt werden. 9.

Berden bei einer Untersuchung erhebliche Unregelmäßigkeiten in bem Betriebe ermittelt, so kann nach Ermessen des Beamten in bem folgenden Jahre die äußere Untersuchung wiederholt werden.

Sat eine Untersuchung Mängel ergeben, welche Gesahr herbeiführen tönnen, und wird diesen nicht sofort abgeholsen, so muß nach Ablauf der zur Herstellung des vorschriftsmäßigen Zustandes erforderlichen Frist die Untersuchung von Neuem vorgenommen werden.

Befindet sich der Kessel bei der Untersuchung in einem Zustande, welcher eine unmittelbare Gesahr einschließt, so ist die Fortsehung des Betriebes dis zur Beseitigung der Gesahr zu untersagen. Bor der Biederaufnahme des Betriebes ist in diesem Falle die ganze Untersuchung zu wiederholen und der vorschriftsmäßige Zustand der Anlage sestzutellen.

#### 10.

Die äußere Untersuchung erfolgt ohne vorherige Benachrichtigung bes Kesselbesiters.

Von der bevorstehenden inneren Untersuchung ist der Besiter mindestens vier Wochen vorher zu unterrichten; über die Wahl des Zeitpunktes für diese Untersuchung soll der Sachverständige sich mit dem Besiter zu verständigen suchen, um den Betrieb der Anlage so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.

Bewegliche Danupftessel sind von den Besitzern oder deren Bertretern im Laufe des Revisionsjahres nach ergangener Aussorderung an einem beliebigen Orte innerhalb des Revisionsbezirks für die Untersuchung bereit zu stellen.

Durch die Untersuchung der Dampfschiffskessel durfen die Fahrten ber Schiffe nicht gestört werden. Die innere Untersuchung von Dampfschiffskesseln ift vor dem Beginn der Fahrten des betreffenden Jahres zu bewirken.

Falls ein Reffelbesiter ber Unforderung bes zur Untersuchung berrufenen Beamten, den Ressel für die Untersuchung bereit zu stellen, nicht entspricht, so ist auf Antrag des Beamten der Betrieb des Ressels bis auf Beiteres polizeilich still zu legen.

Die jur Unsführung der Untersuchung erforderliche Arbeitshülse hat der Besitzer des Kessells dem Beamten auf Berlangen unentgeldlich jur Berfügung zu stellen.

#### 11.

Hür jeden Kessel hat der Kesselbesitzer ein Revisionsbuch zu halten, welches bei dem Kessel aufzubewahren ist. Dem Buche ist die nach Maßgabe der Nr. 6 der Anweisung zur Ausstührung der Gewerbesordnung vom 21. Juni 1869 oder der früheren entsprechenden Bestimmungen ertheilte Abnahmes-Bescheinigung anzuhängen.

Der Befund der Untersuchung wird in dieses Revisionsbuch eingetragen. Abschrift des Bermerts übersendet der Sachverständige der Polizeibehörde des Ortes, an welchem der Kessel sich befindet. Diese hat für Abstellung der festgestellten Mängel und Unregelmäßigkeiten

Sorge zu tragen.

#### 12.

Der Sachverständige überreicht am Jahresschluß der Königlichen Regierung (Landdrostei) des Bezirks, in Berlin dem Königlichen Polizeis Präsidium, eine Nachweisung der von ihm im Laufe des Jahres unterssuchten Dampstessel, welche den Namen des Orts, an welchem der Kessel sich besindet, den Namen des Kesselsbesitzers, die Bestimmung des Kessels, den Tag der Revision und in kurzen Borten den Besund derselben ersehen läßt.

#### 13.

Für die äußere Untersuchung eines jeden Dampftessels ist eine Gebühr von 5 Thalern zu entrichten. Gehören mehrere Dampftessel zu einer gewerblichen Anlage, so ist nur für die Untersuchung des ersten Kessels der volle Sat, für die jedes folgenden aber die Hälfte zu entrichten, wenn die Untersuchung innerhalb desselben Jahres erfolgt. Letteres hat zu geschehen, sosen erhebliche Anstände nicht obwalten. Ist die Untersuchung zugleich eine innere, so beträgt die Gebühr in allen Fällen zehn Thaler für jeden Kessel.

#### 14.

Bei denjenigen außerordentlichen Untersuchungen (9), welche außershalb bes Wohnorts des Sachverständigen erfolgen, hat dieser auch auf die bestimmungsmäßigen Tagegelder und Reisekoften Anspruch.

#### 15.

Bebühren und Roften (13. 14) werden bei ber Polizeibehörde bes

Ortes, wo die Untersuchung erfolgt ift, liquidirt, durch blefe festgefest und von dem Resselbesiger eingezogen.

Berlin, ben 24. Juni 1872.

Der Minister für handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Graf zu Ihenplit.

Borstehendes Regulativ zur Ausführung des Gesehes vom 3. Mai 1872, den Betrieb der Dampstessel betreffend (G.-S. S. 515) wird hierburch mit dem Bemerken zur Kenntniß gebracht, daß die nachbenannten Sachverständigen für den Regierungsbezirk Wiesbaden die amtlichen Untersuchungen der Dampstessel auszuführen haben: — — für den Stadtkreis Frankfurt Herr Philipp Wagner, Kesselrevisor.

Biesbaben, ben 12. Auguft 1872.

Königliche Regierung, Abtheilung bes Innern, b. Deufel.

(Amtsbl. 1872 No. 47 S. 237-239.)

# 26. Auszug

# aus dem Strafgesetbuche für das Deutsche Reich,

bom 15. Mai 1871.

§ 330.

Wer bei der Leitung ober Ausführung eines Baues wider die allgemein anerkannten Regeln der Baukunst dergestalt handelt, daß hieraus für Andere Gesahr entsteht, wird mit Geldstrase bis zu dreihundert Thalern oder mit Gesängniß bis zu Einem Jahre bestraft.

§. 366.

Mit Gelbstrafe bis zu zwanzig Thalern ober mit haft bis zu vierzehn Tagen wird bestraft:

<sup>8)</sup> wer nach einer öffentlichen Strage ober nach Orten hinaus, wo Menichen zu verkehren pflegen, Sachen, durch deren Umfturgen



oder Herabsallen Jemand beschädigt werden kann, ohne gehörige Beseistigung ausstellt oder aushängt, oder Sachen auf eine Beise ausgießt oder auswirft, daß dadurch die Borübergehenden beschädigt oder verunreinigt werden können;

9) wer auf öffentlichen Begen, Stragen ober Blagen Gegenstände, burch welche ber freie Berkehr gehindert wird, aufstellt, hinlegt

ober liegen läßt;

10) wer die zur Erhaltung der Sicherheit, Bequemlichleit, Reinlichkeit und Rube auf den öffentlichen Wegen, Straßen und Pläten erlassen Polizeiverordnungen übertritt.

### § 367.

Mit Gelbstrafe bis zu fünfzig Thalern oder mit haft wird bestraft:

- 12) wer auf öffentlichen Straßen, Wegen ober Plätzen, auf Höfen, in Häusern und überhaupt an Orten, an welchen Menschen vertehren, Brunnen, Keller, Gruben, Oeffnungen ober Abhänge dergestalt unverdeckt ober unverwahrt läßt, daß daraus Gefahr für Andere entstehen kann;
- 13) wer trot ber polizeiliden Aufforderung es unterläßt, Gebäude, welche ben Ginfturg broben, auszubeffern ober niederzureißen;
- 14) wer Bauten ober Ausbesserungen von Gebäuden, Brunnen, Brüden, Schleusen ober anderen Bauwerken vornimmt, ohne die von der Polizei angeordneten oder sonst erforderlichen Sicherungsmaßregeln zu treffen;
- 15) wer als Bauherr, Baumeister ober Bauhandwerker einen Bau ober eine Ausbesserung, wozu die polizeiliche Genehmigung erforderlich ist, ohne diese Genehmigung oder mit eigenmächtiger Abweichung von dem durch die Behörde genehmigten Bauplane aussührt oder aussühren läßt.

# § 368.

Mit Gelbstrafe bis zu zwanzig Thalern ober mit haft bis zu vierzehn Tagen wird bestraft:

- 3) wer ohne polizeiliche Erlaubnig eine neue Feuerstätte errichtet ober eine bereits vorhandene an einen anderen Ort verlegt;
- 4) wer es unterläßt, dafür zu forgen, daß die Feuerstätten in seinem

hause in baulichem und brandsicherem Buftande unterhalten, ober bag bie Schornsteine zur rechten Zeit gereinigt werden;

8) wer die polizeilich vorgeschriebenen Feuerlöschgeräthschaften übershaupt nicht oder nicht in brauchbarem Zustande hält oder andere feuerpolizeiliche Anordnungen nicht befolgt.

#### § 369.

Mit Gelbitrafe bis zu breißig Thalern ober mit haft bis zu vier Bochen werben bestraft:

3) Gewerbetreibende, welche in Feuer arbeiten, wenn sie die Vorschriften nicht befolgen, welche von der Polizeibehörde wegen Anlegung und Verwahrung ihrer Feuerstätten, sowie wegen der Art und der Zeit, sich des Feuers zu bedienen, erlassen sind.

(Reichsgesetblatt 1871 G. 191. 199. 200. 201. 202.)

# 27. Bekanntmachung

ber Baudeputation vom 7. Mai 1874,

# das Begehen und das Oeffnen der neuen Canale.

betreffend.

Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß es nicht gestattet ist, ohne vorherige Anzeige und Erlaubniß die zu den neuen Canälen sührenden Sinstelgschachte sowie etwa geschlossene Spülthüren, Schieder 2c. zu öffnen und die Canäle selbst zu betreten.

Alle mit Ausführung von Hausentwässerungs-Anlagen beschäftigten Bersonen werden hierauf besonders aufmerksam gemacht, da sie in Folge der täglich in den verschiedenen Stadttheilen stattfindenden Canalspülungen bei unbefugtem Begehen der Canals leicht zu Schaden kommen könnten.

Etwa nothwendige Begehungen von Canälen müssen vorher bei dem Canalbau-Büreau, Paulsplat No. 16, zur Anzeige gebracht und die schrische Erlaubniß hierzu daselbst eingeholt werden.



Gegen folde Bersonen, welche vorstehenden Vorschriften zuwiderhadeln sollten, wird unnachsichtlich nach Maßgabe der betreffenden strafgesehlichen Bestimmungen eingeschritten werden.

Frankfurt a. M., den 7. Mai 1874.

Bau-Deputation.

(Städt. Anzeigeblatt 1874 No. 59 Seite 238.)

# 28. Bekanntmachung

ber Baubeputation v. 1 Juni 1874,

# den Schutz der Straßenbeleuchtung

betreffend.

Mehrfach sind in neuerer Zeit Beschwerden über Störungen der Straßenbeleuchtung vorgesommen, welche durch die Aussührung bauslicher Arbeiten veranlaßt wurden und bei einiger Achtjamkeit des Publiskums leicht vermieden werden können. Es werden daher alle Bausherren, Baumeister und Bauhandwerker aufgesordert, hierauf ihre Aufmerksiankeit zu richten und namentlich darauf zu achten, daß

- bie Anbringung der Arbeitsgerüfte, Berschläge u. dgl. m., sowie die Niederlegung von Baumaterial an den Bauftellen so geschehe, daß die Laternen für alle an denselben vorzunehmenden Arbeiten zugänglich bleiben und die Beleuchtung der Straße nicht beeinträchtigt werde;
- 2) daß die Arme, Ständer und Zuleitungen ber Stragen-Laternen nicht zur Stüte oder Befostigung von Gerüftstangen u. dgl. m. benutt;
- 3) daß die mährend der Arbeit zum Schute der Laternen verwendeten Gegenstände vor Beginn der Beleuchtung wieder entfernt werden; und
- 4) daß in den Fällen, wo eine zeitweilige Wegnahme von zur Straßenbeleuchtung dienenden Borrichtungen in Folge baulicher Arbeiten nothwendig wird, die Anzeige rechtzeitig und zwar min-

bestens zwei Tage vor Beginn dieser Arbeiten unserer Beleuchtungs-Inspection zur weiteren Beranlassung gemacht werde. Frankfurt a. M., den 1. Juni 1874.

# Bau-Deputation.

(Städt. Anzeigeblatt 1874 Do: 68 Seite 274.)

# 29. Bekanntmachung

bes Magiftrats Polizei=Section,

# Tarrolle der Seldgeschworenen betreffend

vom 19. Januar 1875.

Durch Beschluffassung ber städtischen Behörden ist aus Anlag ber Ginführung der Mark-Rechnung die Tagrolle der Gebühren der Feldgeschworenen vom 1. Januar 1875 ab wie folgt seftgesett worden:

Caninuma Viacanham Millana

|    | A. Taxirung liegender Guter:                      |    |    |    |     |
|----|---------------------------------------------------|----|----|----|-----|
|    | a. für ben Ausgang nebft ichriftlichem ober mund- |    |    |    |     |
|    | lichem Bericht                                    | M. | 6. | -  | Pf. |
|    | b. noch insbesondere                              |    |    |    |     |
|    | 1) von einem Grundstud, wenn es weniger           |    |    |    |     |
|    | als 20 Ar enthält                                 | ,, | 1. | _  | ,,  |
|    | 2) von 20 Ar bis 10 Sectar für jebe 20 Ar         |    | 1. |    | ,,  |
|    | 3) von 10 Sectar bis 20 Sectar für jebe 20 Ar     | ,, | _  | 60 | ,,  |
|    | 4) von 20 Sectar und mehr für jede 20 Ar          | ,, | _  | 50 | ,,  |
| B. | Bebung und Setjung aller Arten bon Steinen:       |    |    |    |     |
| -  | a. für ben Ausgang nebst schriftlichem ober mund- |    |    |    |     |
|    | lichem Bericht                                    |    | 6. | _  |     |
|    | b. noch insbesondere                              | "  | •• |    | "   |
|    | 1) für Setzung eines Zeichensteines               |    | 1. | _  |     |
|    | 2) für Segung eines Furchensteines                | "  |    | 60 |     |
|    | 3) für Hebung, Geradrichtung oder Auswerfung      | "  |    | 00 | "   |
|    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,           |    |    | 90 |     |
|    | eines Furchen-Steines                             | "  | _  | 30 | "   |
| C. | Besichtigung, Abstedung der Grenze und des Wichs: |    |    |    |     |
|    | für den Ausgang nebst schriftlichem oder münd.    |    |    |    |     |
|    | lichem Bericht                                    | "  | 6. | _  | "   |

# D. Beftellungen ber Barteien:

E. Fir ttadtifche Arbeiten ift nur die Salfte der vorstehenden Ge-

Frankfurt a. M., ben 19. Januar 1875.

Magistrat, Bolizei-Section.

(Städt. Anzeigeblatt 1875. No. 18 Seite 34.)

# 30. Bekanntmachung

ber Baubeputation.

# Abänderung des § 9 der Bedingungen für Entwässerung der Gebäude u. f. w. in die neuen Canale

vom 7. Juni 1875

(Stäbt. Anzeigeblatt 1875 No. 68 S. 175) ift bereits in ben Abbruck ber Bebingungen (oben S. 73) aufgenommen.

# 31. Polizei-Derordnung,

# die Anlage und den Betrieb von Steinbrüchen, Thon-, Lehm-, Mergel-, Gpps-, Sand- und dergleichen Gruben

betreffenb.

Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung vom 20. September 1867 über die Polizei-Verwaltung in den neu erworbenen Landestheilen bestimme ich mit Genehmigung der Königlichen Regierung zu Wiesbaden und nach Berathung mit dem Magistrate der Stadt Franksut a. M. und den Vorständen der ländlichen Gemeinden für den Stadtfreis Franksut a. M., was folgt:

# § 1.

Steinbrüche, Thon-, Lehm-, Mergel-, Gups-, Sand- und bergleichen Gruben burfen nur nach vorheriger Anzeige bei bem Polizei-Prafibium angelegt und in Betrieb gesett werben.

Dese Behörde wird die Stelle, woselbst die Anlage beabsichtigt wird, nach Umständen unter Zuziehung von Sachverständigen, besichtigen und die besonderen Bedingungen vorschreiben, welche neben den nachstehenden allgemeinen Bestimmungen polizeilich nothwendig erscheinen.

Für bereits bestehende Steinbrüche und Gruben steht es bem Polizeis Prafibium nicht minber gu, die im Interesse ber öffentlichen Sicherbeit zu treffenden Dagregeln vorzuschreiben.

## § 2.

Anlagen, von beren Benutzung aller Borsichtsmaßregeln ungeachtet eine erhebliche Gefahr nicht zu entfernen ist, werden nicht zugelassen und müssen, wenn sie schon bestehen, auf diesseitige Anweisung dem Gebrauche entzogen und, soweit erforderlich, zugefüllt werden.

## § 3.

Mit der Gewinnung der nutbaren Fossilien in Steinbrüchen oder ossenen Gruben darf erst nach dem stattgesundenen Abraum der umgelagerten unbrauchbaren Erde- oder Gesteinschichten vorgegangen werden. Der Abraum muß eine mindestens einsüßige Böschung erhalten und bei größerer Mächtigkeit der abzuräumenden Massen in Terrassen von angemessener Höhe und Breite getheilt werden.

Die obere Kante bes Abraumes ist wenigstens 1,9 Meter vom Grabenrande durch einen minbestens 0,8 Meter hohen Erd- ober Steinwall herzustellen.

Die Steinbruchs- oder Grabenwände sind in einer der Festigkeit und sonstigen Beschaffenheit des Materials entsprechenden Böschung zu erhalten. Ein Böschungswinkel von mehr als 80 Graden ist nur zulässig, wenn das Polizei-Präsidium die Genehmigung dazu ausdrücklich ertheilt hat. Ein Unterhöhlen der Wände ist unter allen Umständen untersagt.

# § 4.

Bei Tiefbauen an öffentlichen Fahr, und Fußwegen muß ber Grabenrand wenigstens 5,5 Meter von der Kante oder dem äußeren Grabenrande oder Wege entfernt bleiben. Borhandene Anlagen innerhalb dieser Entfernung muffen mit einer, der Gefahr für Menschen und Vieh vorbeugenden Einfriedigung auf Kosten der Betreibenden versehen werben. Lettere Bestimmung gilt auch in den Fällen, wo

Steinbrüche an Brivat-, Jahr- und Jugwegen, sowie an Biehtriften bereits angelegt find ober eingerichtet werben follen.

#### \$ 5.

Bird die Anlegung eines unterirdischen Baues beabsichtigt, so ist die polizeiliche Genehmigung zu der Anlage unter Einreichung eines Betriebsplanes bei dem Polizei-Präsidium nachzusuchen, von welchem die Bedingungen der Anlage und des Betriebes nach Waßgabe der localen Berhältnisse jedesmal besonders näher werden bestimmt werden.

#### § 6.

Uebertretungen dieser Borschriften, sowie der vorbehaltenen bessonderen polizeilichen Anordnungen bezüglicher obengedachter Anlagen und des Betriebes derselben, werden mit Geldbuge von 10 Sgr. oder 35 kr. bis 10 Thlr. oder fl. 17. 30 kr. und im Falle des Unvermögens mit verhältnismäßiger Haftstrafe geahndet.

# § 7.

Diefe Berordnung tritt vierzehn Tage nach ihrem Erscheinen im Amtsblatte in Gultigfeit.

Frantfurt a. M., ben 29. Mai 1874.

Der Polizei-Brafident. Bergenhahn.

(Amtsblatt f. b. Stadtfreis Frankfrt. 1874 No. 31 Seite 139.)

# 32. Zbestimmungen, die Uebernahme der Frankfurter Quellwasser-Leitung durch die Stadt

betreffenb

vom 9. Februar 1875.

Die nachstehenden, auf übereinstimmenden Beschlüssen des Magistrats und der Stadtverordneten-Bersammlung vom 22 und 29. December 1874 beruhenden, in der Generalversammlung der Actionaire der Frankfurter Quellwasserleitung vom 4. Februar I. J. angenommenen

Bestimmungen die Uebernahme der Franksurter Quellwafferleitung durch hiefige Stadt betreffend

werden hiermit zur öffentlichen Renntniß gebracht.

Frankfurt a. D., ben 9. Februar 1875.

Der Magiftrat.

I.

Die Stadt übernimmt alle Activen der "Actiengesellschaft Frankfurter Quellwasserleitung" spätestens am 31. December 1875, oder wenn das Wert früher nach Maßgabe der "Bestimmungen zur Aussührung der Franksurter Quellwasserleitung" und der Statuten der Quellwasserleitungs-Actiengesellschaft, sowie der Anlagen II und III zum Schreiben der Gesellschaft an die gemischte Commission vom 19. September 1874 fertig gestellt sein wird, an diesem früheren Zeitpunkte. Die Stadt macht sich der Gesellschaft gegenüber anheischig, derselben für ihre Passiven nach Maßgabe der gegenwärtigen "Bestimmungen" aufzukommen.

#### II.

Es ist bedungen, daß dieser Kostenanschlag nicht überschritten wird; jedoch wird der Gesellschaft ein Spielraum von fl. 150,000 gestattet.

- 2. Es wird ferner bedungen, daß die von der Stadt zu übernehmenden Baffiven fich beschränten auf:
  - a. unberichtigte, jedoch in obigem Boranichlage vorgesehene Bauund Grunderwerbstoften,
  - b. die Prioritätsichulb im ausgegebenen Betrage von fl. 1,400,000 nebit laufenben Binfen,
  - c. die Borichuffe ber Stadt felbit,
  - d. Entschäbigungsansprüche Dritter für Basserentziehung, Beschäbigungen durch Röhrenbrüche u. s. w. und ähnliche Borstommnisse, auch wenn diese Ansprüche den von der Quellwasserseitung veranschlagten Betrag von fl. 200,000 übersteigen sollten.

#### III.

Die Geseuschaft ist verpflichtet, die Wasserleitungs-Anlage in allen ihren Theilen, wie vorgesehen (cf. oben Pos. I) bis zum 31. December 1875 zu vollenden.

Sollte in Folge nicht vorherzusechender Ereignisse die Bollendung des gesammten Berkes dis zum 31. December 1875 nicht möglich sein, so soll der für die Fertigstellung sestgesete Termin auf Antrag der Gesellichaft entsprechend verlängert werden. Diese Terminsverlängerung soll sich höchstens auf 6 Monate erstrecken.

Die Gesellschaft wird bestrebt sein, das Werk auf eine tägliche Leistung bis zu 800,000 Cubiksuß Wasser zu bringen; ihre Verpssichtung beschränkt sich indessen auf die bereits in den "Bestimmungen" unter 8 vorgesehene Zuführung eines täglichen Wasserquantums von 600,000 Cubiksuß.

Die Gesellschaft hat für den Ausbau des Bertes zunächst alle nach ihrem Rechnungsabschluß vom 19. September 1874 vorhandenen paraten Mittel zu verwenden.

#### V.

Der Nachweis der Erfüllung der der Gesellschaft nach Pos. III Absah 3 obliegenden Berbindlichkeit geschieht in der Weise, daß der in das Hochrestervoir binnen 24 Stunden erfolgende Einlauf von 600,000 Cubiffuh Basser mittelst einer von der städtischen Baudeputation in Gemeinschaft mit den Organen der Gesellschaft vorzunehmenden Wessung zu constatiren ist.

Diese Wessung hat spätestens 4 Bochen nach erfolgter Anzeige von der Bollendung des Berkes stattzusinden, soll jedoch auch zu einem früheren Zeitpunkte und selbst vor gänzlicher Bollendung vorgenommen werden, wenn es die Gesellschaft verlangen wird.

Es foll jedoch diese Messung nur in der Zeit zwischen 1. Juli und 31. December vorgenommen werden, insofern sich nicht die städtischen Behörden mit deren Vornahme im Laufe der ersten Jahreshälfte einverstanden erklären.

#### V.

Gegen llebergabe bes Berkes hat die Stadt den dem Actiencapital entsprechenden Betrag von fl. 3,150,000 mit laufenden 40% Zinfen vom 1. Januar 1875 ab an die Gesellschaft zu zahlen, welcher sich jedoch alsdann, wenn die unter IV vorgesehene Messung wider alles Erwarten

ein geringeres Wasserquantum als 600,000 Cubitsuß ergeben haben sollte, abgesehen von dem Falle der Pos. IX in dem nämlichen Vershältnisse vermindert, in welchem das sehlende Wasserquantum zu dem von der Gesellschaft zu liesernden Quantum von 600,000 Cubitsuß steht. Bor dieser Zahlung hat die Quellwasserleitung der Stadt sowohl die Einhaltung sämmtlicher Bestimmungen der vorstehenden Pos. II nachzuweisen, als auch serner den Nachweis über die Verwendung der ihr nach Pos. VII. a dis f geleisteten Zahlungen und resp. über das Vorshandensein des Gegenwerthes der nach c (ebenda) geleisteten Vorschäusse (nach Wasgabe der Ansätze auf Anlage IV zum Schreiben vom 19. Sepetember 1874) zu liesern. Etwaige von der Gesellschaft gegen die Vorsanschläge erzielten Ersparnisse kommen selbstverständlich der Stadt zu gut. I

An ber von ber Stadt gu leiftenden Bahlung tommen in Abzugt:

1. die von ihr nach Bof. VII c geleisteten Borichuffe,

2. der Betrag der reinen Betriebsüberschüffle seit 1. Januar 1875, insoweit der Gegenwerth dafür nicht in später zu realisirenden Grundstüden, Materialvorräthen, Abgangsstutzen, Wassermessern, Inventar und dergleichen, in Ausständen für Hausteitungen (cf. 1. Anlage IV zum Schreiben der Gesellschaft vom 19. September 1874) oder in den Baarbeständen oder sonstigen Werthobjecten der Gesellschaft vorhanden ist.

Durch die Zahlung der Stadt geben ipso facto alle Activen ber Gefellichaft, als bie gefammten Bafferleitungs-Unlagen fammt allen Rubehörungen, bestehend aus ben Quellen im Bogelsberg, wie im Caffelund Biebergrund, fammtlichen Unlagen und Bauten zum Behufe beren Kaffung und Ruleitung, insbesondere allen Refervoiren, Mafdinen und Leitungeröhren einschlieflich bes gangen Stadtröhrenneges, ferner ihrem gefammten Grundeigenthum, nebst ben barauf befindlichen Gebäulichfeiten, allen ihr guftehenden Berechtigungen, Activfervituten und fonstigen dinglichen Rechten, ihren Forderungen jeder Art, ihrem Ardive nebft fammtlichen Aften, Rarten und Blanen, allen Burcau-Einrichtungen und Geschäftsbüchern, sowie ihren Borrathen an Daterialien, ihren Baarbeständen und fonftigen Werthobjecten in Befit und Gigenthum ber Stadt über und übernimmt Lettere gugleich ber Gefellichaft gegenüber die Berbindlichkeit, ihr nach Maggabe gegenmartiger "Bestimmungen" für ihre Paffiven, insbefonbere für ihre Berbindlichfeiten gegenüber ben Prioritätsgläubigern aufzufommen. Die Gefellichaft ift perpflichtet nach Uebergabe bes Bertes an bie Stadt und vor ihrer Auflösung, das Prioritäts-Anlehen, wenn die Stadt es verlangt, auf den 1. Mai 1877 oder auf einen späteren von der Stadt beliebten Termin zur Rückahlung zu fündigen.

Bas die Angestellten der Gesellschaft anlangt, so tritt die Stadt in den mit Herrn Bauinspector Carl Friedrich bestehenden Dienstevertrag ein, und übernimmt das gesammte übrige — auf Kündigung angestellte — Personal der Gesellschaft nach Maßgabe seiner Diensteverhältnisse.

Beibe Theile sind einander verpslichtet, sich gegenseitig alle diejenigen Urkunden auszustellen, welche zu mehrerer Bestätigung und zur formellen Bewirkung des Ueberganges vorgedachter Rechte und Berbindlichkeiten erforderlich oder dienlich sein follten.

Die Gebrauchsordnung und der Wassergelbtarif vom 18. Juni 1871 bleiben auch nach der Uebernahme bis auf Weiteres bestehen.

#### VI.

Sofort nach Leiftung der in V vorgesehenen Zahlung tritt die Gesellschaft in Liquidation, insofern dies von der Stadt verlangt oder von dem Berwaltungs-Rathe für angezeigt erachtet wird.

Die Generalversammlung der Actionäre ertheilt zugleich mit Genehmigung dieser "Bestimmungen" dem Berwaltungsrathe die Ermächtigung, die Auflösung der Gesellschaft zu erklären und die Liquidation sowie die von ihm zu ernennenden Liquidatoren beim Handels-register anzumelben.

#### VII.

Sofort nach Genehmigung diefer Bestimmungen burch die städtisichen Behörden und die Generalversammlung der Quellwasserleitung stellt die Stadt dem Verwaltungsrathe der Gesellichaft zinsfrei aus der Rechnei-Kasse folgende Beträge zur Verfügung:

- a. fl. 350,000 als Gegenwerth bes nicht begebenen Theiles bes Prioritätsanlehens, wovon jedoch diejenigen Beträge in Abzug kommen, welche die Stadt bis dahin auf diese nicht begebenen Prioritätss Obligationen vorgeschossen haben wird. Die stipulirt gewesene Berzinsung und resp. Kündbarkeit der letterwähnten Vorschüsse kommt in Wegsall.
- b. fl. 100,000 als bisher ungebedtes Erforberniß für bie Bollenbungsarbeiten;
- c. fl. 163,000 als Borfchuß auf die Activen der Gefellichaft, info-

weit folde in fpater zu realifirenden Grundftuden, Materialvorrathen, Abgangeftupen, Baffermeffern, Inventar, u. bgl. ober in Ausftanden für Sausleitungen bestehen (cf. Unl. IV gum Schreiben ber Gefellichaft vom 19. September 1874);

d. Denjenigen Betrag, welcher nach oben II. 1. i. f. ber Gefellichaft als Spielraum (marge) auf ben Roftenvoranichlag geftattet ift: bei etwaiger Inanspruchnahme biefes Credits hat die Gefellichaft ben Bebarf gu begründen;

e. ferner die gur Befriedigung von Entichabigungsanfpruchen erforderlichen Dedungsmittel, insoweit folde ben in II. 2. d. vor-

gefehenen Betrag bon fl. 200,000 überfteigen wurden;

f. ferner bie gur Berginfung bes Actientapitals pro 1874 und bes begebenen Theiles des Brioritäts-Unlehens pro 1874 und 1875 erforderlichen Gummen, abzüglich bes Betrages ber reinen Betriebseinnahmen pro 1874, welche Betrage bereits am 1. Jan. 1875, refp. an ben betr. Fälligfeitsterminen ber Brioritätszinfen aus ber Rechnei-Raffe gur Berfügung geftellt merben.

#### VIII.

1. Gleichzeitig mit Genehmigung biefer gegenwärtigen Beftimmungen geben in Gemäßheit Bof. 6 u. 7 ber "Beftimmungen über bie Ausführung ber Frankfurter Quellwafferleitung" die bisher in ber Stadt liegenden Röhren ber alten Bafferleitung, fowie bas Sochrefervoir am Sainerweg und die Gallerien ber alteren Leitungen bis zur Uebergabe bes Bertes in die Benupung ber Gefellichaft über und werben die Leitungen ber Geehofs- und Anoblauchequellen, fowie die beftehende ftadtifche Bumpeinrichtung für Main-Baffer außer Betrieb gefett. Bof. 12 jener "Beftimmungen" wird aufgehoben; bagegen ift bie Befellichaft verpflichtet, ben Abonnenten ber alten Leitung bas Baffer noch bis gum 31. Marg 1875 gegen Fortentrichtung bes feitherigen Baffergeldes ju gewähren.

2. Für die Bafferverforgung ber Stadtgemeinde bleiben die Borfchriften in Bof. 11 ber "Beftimmungen" mit ber Mobification maggebend, daß eine Bahlung von Baffergeld feitens ber Stadt

bis gur Hebernahme bes Wertes nicht ftattfindet.

Mit der Genehmigung biefer Bestimmungen durch die siadtischen Behörden und die Generalversammlung ber Gefellichaft geht die Befahr jufälliger Beschäbigung bes Bertes im Ganzen ober Ginzelnen (Casus) auf die Stadt über.

(Anzeigeblatt ber ftabt. Behörben 1875 Do. 19 G. 63.)

# 33. Statut

betreffend

# die Beitragsleiftung zu den Kosten der Canalisation

vom 23. Novbr. 1875, beft. 30. Jan. 1876, publ. 9. Febr. 1876.

Auf übereinstimmenden Beschluß des Magistrats und der Stadtverordneten-Versammlung vom 23. November 1875 und beziehungsweise vom 28. October ejusdem, sowie mit Genehmigung der Königlichen Regierung vom 30. Januar 1876 werden hinsichtlich der Heranziehung der Anlieger zu den Kosten der städtischen Canalisation die nachfolgenden Bestimmungen getroffen.

§ 1. Für jedes Grundstüd der Innen- oder Außenstadt (innere Stadt oder beren Gemarkungen), welches mit dem neuen Canalspstem durch seine Entwässerungs-Anlage in Verbindung gedracht ist oder gebracht werden wird, ist von dem Eigenthümer, nach Maßgabe der nachstehenden näheren Bestimmungen ein Beitrag zu den Canalbautosten auf Höhe von 30 Mart für den lausenden Weter der Front oder der Fronten des Grundstüdes, welche es an canalisierten oder auch nur im Alignement vorgesehenen Straßen und Plägen hat, an die Stadt zu entrichten.

Grenzen Grundstiide an mehrere Straßen ober Plage, so wird bei jedem durch das Zusammentreffen berselben gebildeten Wintel an dessen fürzerer Seite eine Frontlänge bis zu 20 Meter bei Anrechsnung des Beitrags außer Acht gelassen.

Bezwedt jedoch die Canaleinführung nur die Berbindung eines Regenrohres mit dem Canal, so wird ein Beitrag hierfür nicht erhoben.

§ 2. Befreit von dieser Beitragspslicht sind alle diejenigen zur Zeit bebauten Grundstüde, deren Bedauung in eine Periode fällt, in welcher die Möglichkeit ihrer Entwässerung in die neuen Canale mangelte (sei es, daß lestere damals überhaupt noch nicht bestanden oder der im einzelnen Falle bereits vorhandene Canal wegen sehlenden Unschlusses an das Canalnet unbenugdar war), und deshalb die den

frügeren baupolizeiliden Bestimmungen entsprechenden Ginrichtungen (Abtrittsgruben, Gentlöcher und bergl.) getroffen werben mußten.

Derartige Einrichtungen, infofern fie proviforische find, begründen

feine Befreiung.

Die Befreiung fällt nachfolgend weg und werden demnach auch die vorgedachten Grundstüde beitragspflichtig, sobald auf denselben ein Neubau oder ein einem solchen gleich zu achtender Umbau ausgeführt und die Entwässerung in die Canäle hergestellt wird oder worden ist.

Es macht hierbei teinen Unterschied, ob ber Neubau ober Umbau

ein Saupt-, Seiten-, Sinter- ober Rebengebaube betrifft.

Darüber, ob die Voraussetzungen der Absätze 1, 2 und 3 dieses Paragraphen vorhanden sind, befindet in erster Instanz die städtische Baubebörde.

§ 3. Bei Bemessung ber Ausbehnung eines Grundstückes, für welches die Höhe der Beitragssumme nach § 1 (eventuell nach § 2) zu berechnen ist, darf weder auf die Eintheilung desselchen in den öffentlichen Büchern, noch auf die bauamtliche Bezeichnung desselchen Rücksicht genommen werden, vielmehr ist die ganze thatsächlich mit dem zu entwässernden Gebäude zusammenhängende Liegenschaft, einer-lei ob solche mehrere Grundstädznummern trägt oder nicht, in Betracht zu ziehen und danach die Beitragssumme zu berechnen und zu zahlen.

Bird in der Folge ein bereits entwässertes Grundstüd durch hinzunahme eines angrenzenden Grundstüdes, für welches der Beitrag zu den Canalbautosten nicht schon geleistet ist, vergrößert, so ist für das hinzukommende Grundstüd, ohne Rücksicht darauf, ob eine Bebauung desselben stattsinden soll oder nicht, der Beitrag zu den Canal-

bautoften alsbald zu entrichten.

§ 4. Bird ein Grundstüd, für welches der Beitrag zu den Canalbautosten bereits gezahlt ist, in der Folge parzellirt, so sind die einzelnen Parzellen von jeder weiteren Beitragspflicht, aber nur in soweit befreit, als dieselben nicht an neuen — bei Berechnung des Beitrages außer Unsatz gebliebenen — Straßen oder Plätzen liegen.

Unter der gleichen Boraussetzung bleibt überhaupt jedes Grundstüd von fernerer Beitragspflicht auch dann befreit, wenn das oder die auf demselben befindlichen Gebäude in der Folge durch neue er-

fest oder vermehrt, verändert oder umgestaltet werden follten.

§ 5. Der Beitrag tann — burch übereinstimmenben Beschluß bes Magistrats und ber Stadtverordneten-Bersammlung — nur in folgendn Fällen gang ober theilweise erlaffen werben:

- 1. bei Ginführung in einen auf Roften von Privaten erbauten, ber Stadt unentgelblich abgetretenen Canal;
- 2. solchen Grundeigenthümern ober deren Erben gegenüber, welche zur Herstellung von städtischen, der Entwässerung ihrer Grundstücke dienenden Canälen freiwillige Beiträge geleistet haben. Undere Rechtsnachfolger, als Erben, haben keinen Unspruch auf Erlaß des Beitrags.
- § 6. Der von den Grundeigenthümern zu leistende Beitrag ist von der Bau-Deputation in jedem einzelnen Falle nach den Normen dieses Statutes sestzustellen und den betreffenden Beitragspsischtigen unter Anfügung der Berechnung und Aufforderung zur Zahlungschriftlich mitzutheilen.

Der entfallende Betrag ist für die bis jeht geschehenen Einführungen innerhalb sechs Wochen, vom Tage dieser Mittheilung ab, an die Rechnestasse abzuführen; in Zukunft aber soll die Erlaubniß zur Einführung erst nach Zahlung des Beitrags ertheilt werden.

§ 7. Die Bau-Deputation wird ein Register führen, in welches alle vorgenommenen und künftig vorzunehmenden Entwässerungen, alle Neubauten und Umbauten auf entwässerten Grundstüden mit kurzem Vermerk über die geschehene Beitragsleistung und deren Berechnung oder über den Erlaß derselben sammt dessen Gründen einzutragen sind.

Das Register ist am Schlusse jeden Jahres dem Stadt-Rechenungs-Revisions-Colleg vorzulegen,

# Uebergangsbestimmungen.

§ 8. Denjenigen Grundeigenthümern, welchen bis hierher die Entwässerung ihrer Grundstücke in die neuen Canale gegen Ausftellung des von der Baubehörde vorgeschriebenen Reverses gestattet worden ist, sind diese Reverse zurückzugeben, sobald die nach den Bestimmungen dieses Statutes vorgeschriebene Beitragsleistung erfolgt oder die Befreiung von der Beitragspslicht festgestellt sein wird.

Insofern auf Grund besonderer Beschlüffe der Behörden einzelne Diftricte unter der erklärten Berpflichtung der Anlieger canalisirt worden sind, für die Einführung ihrer Grundentwässerung in diese Canale einen Beitrag von fünf Gulben für den laufenden Schuh ihrer Grundstüdsfronte zu zahlen, ist den betreffenden das in Folge dessen Gezahlte zurückzuerstatten, sobald den Bestimmungen dieses Statuts

gemäß ber vorgeschriebene Beitrag baar ober burch Abrechnung berichtigt ist, ober die Befreiung von der Beitragspflicht feststeht.

§ 9. Gegenwärtiges Statut tritt mit bem Tage seiner Bubli- tation in Rraft.

Frankfurt a. M., ben 23. November 1875.

Der Magistrat. Dr. von Mumm.

Das gegenwärtige Statut wird hiermit genehmigt. Wiesbaben, ben 30. Januar 1876.

L. S.

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern: v. Meusel.

(Bublicirt 9. Febr. 1876 im ftatt. Anzeigeblatt 1875 No. 12 Seite 53.)

# 34. Nachtrag

gu bem Statut bom 23. November 1875, publ. 9. Februar 1876,

# die Beitragsleistung zu den Kosten der Canalisation betreffenb.

Nachdem bei Anwendung einzelner Bestimmungen des Statutes vom 23. November 1875, die Beitragsleistung zu den Kosten der Canalisation betreffend, theils Zweisel über den Sinn und die Tragweite der betreffenden Bestimmungen entstanden, theils Lüden zu Tage getreten sind, welche eine Erläuterung bezw. Ergänzung des Statutes nothewendig machen, so wird auf Grund der übereinstimmenden Beschlüsse des Magistrates und der Stadtverordneten-Versammlung vom 24. April, 4. December und 18. December 1877 sowie mit Genehmigung Königl. Regierung vom 9. März 1878 hiermit verfügt wie folgt:

- I. Paragraph 1, Absatz 2 und § 2, Absatz 3 des Statutes vom 23. November 1875 werden aufgehoben und treten die nachfolgenden Bestimmungen an deren Stelle:
  - 1. Un Stelle bes § 1, Absat 2: "Benn ein Grundstud an mehreren folden Strafen ober

Pläßen zwei ober mehr Fronten hat, welche zusammenstoßen und Eden bilben (Edgrundstücke), so bleibt von diesen Fronten die kürzeste — unter gleich langen eine berselben —
bis zu einer Länge von 20 Metern außer Ansat. Diese Befreiung bezieht sich somit weder auf Fronten, welche mit einander keine Eden bilben (z. B. bei sogen. durchgehenden Grundstücken), noch auf Fronten, welche zwar mit einander Eden bilben, aber an einer und derselben Straße ober einem und demselben Plaße liegen.

Diejenige Linte, welche lediglich die Abstumpfung oder Abrundung einer von zwei Fronten gebildeten Ede bezwedt, welche also nicht durch die Bau- oder Einfriedigungslinie einer 3. Straße gebildet wird, ist einer jeden der beiden anstoßenden Fronten zur hälfte zuzurechnen und hierauf die außer Ansat

gu laffende Strede gu beftimmen."

2. Un Stelle bes § 2, Abfat 3:

"die Befreiung fällt nachfolgend weg und werden bennach auch die vorgedachten Grundstücke beitragspflichtig, sobald auf denfelben oder auf einem hinzugezogenen Grundstücke (§ 3, Abs. 1) ein Neubau oder ein einem folchen gleichzuachtender Umbau ausgeführt und die Entwässerung in die Canale aus irgend einem Theile des vereinten Grundstückes hergestellt wird, oder worden ist."

II. Paragraph 6 des Statuts vom 23. November 1875 erhält folgen-

ben Bufap:

"Beiträge, welche für Fronten an noch nicht canalisirten ober gar nur im Alignement vorgesehenen Straßen ober Plätzen zu zahlen sind, können auf Antrag der Interessenten und gegen angemessene von der Bau-Deputation zu bestimmende Sichersheit bis zur Herstellung der betreffenden Canäle gestundet werden."

III. Gegenwärtiger Nachtrag jum Statut vom 23. November 1875 tritt mit bem Tage ber Bekanntmachung in Wirksamkeit.

Frantfurt a. M., ben 28. December 1877.

Der Magistrat. gez. Dr. von Mumm.

#### I. G. 3803.

Der gegenwärtige Rachtrag ju bem Statute vom 23. Rovember 1875, die Beitrageleiftung zu ben Roften ber Canalifation betreffenb wird hiermit genehmigt.

Biesbaben, ben 9. Marg 1878.

Rönigl. Regierung. Abtheilung des Innern.

L. S.

geg. 3. B .: Mollier.

(Bublicirt am 17. Marg 1878.) (Stabt. Angeigeblatt 1878 Do. 21. S. 104.)

# 35. Gefet.

# die Anlegung und Veränderung von Strafen und Plaken in Städten und ländlichen Ortschaften

betreffenb.

Bom 2. Juli 1875.

Bir Bilhelm bon Gottes Unaben Ronig von Breugen 2c., verordnen, mit Buftimmung beiber Saufer bes Landtages für ben gangen Umfang ber Monarchie, was folgt:

# \$ 1.

Für die Unlegung ober Beranderung von Stragen und Plagen in Städten und landlichen Ortschaften find die Stragen- und Baufluchtlinien vom Gemeindevorstande im Einverständniffe mit ber Bemeinde, bezüglich beren Bertretung, bem öffentlichen Bedürfniffe entfprechend, unter Ruftimmung ber Ortspolizeibehorbe festzuseben.

Die Ortspolizeibehörde fann bie Festsetzung von Fluchtlinien verlangen, wenn die von ihr mahrgunehmenden polizeilichen Rud-

fichten bie Reftfebung forbern.

Ru einer Strafe im Sinne biefes Befetes gehört ber Strafenbamm und ber Bürgerfteig.

Die Stragenfluchtlinien bilben regelmäßig zngleich die Baufluchtlinien, das heißt die Grenzen, über welche hinaus die Bebauung ausgeschlossen ist. Aus besonderen Gründen tann aber eine, von der Straßenfluchtlinie verschiedene, jedoch in der Regel höchstens 3 Meter von dieser zurückweichende Baufluchtlinie festgesett werden.

#### § 2

Die Festsehung von Fluchtlinien (§ 1) kann für einzelne Straßen und Straßentheile ober, nach dem voraussichtlichen Bedürfnisse ber näheren Zukunft, durch Aufstellung von Bebauungsplänen für größere

Grunbflächen erfolgen:

Hanbelt es sich in Folge von umfassenen Zerstörungen burch Brand ober andere Ereignisse um die Wiederbebauung ganzer Ortstheile, so ist die Gemeinde verpflichtet, schleunigst darüber zu beschließen, ob und inwiesern für den betressenen Ortstheil ein neuer Bebauungsplan aufzustellen ist, und eintretenden Falls die unverzügliche Feststellung des neuen Bebauungsplanes zu bewirken.

## § 3.

Bei Festsehung ber Fluchtlinien ist auf Förderung bes Verkehrs, ber Feuersicherheit und ber öffentlichen Gesundhelt Bedacht zu nehmen, auch darauf zu halten, daß eine Verunstaltung ber Straßen und Pläte nicht eintritt.

Es ift beshalb für bie Berftellung einer genügenben Breite ber Strafen und einer guten Berbinbung ber neuen Bauanlagen mit ben

bereits bestehenden Sorge zu tragen.

# § 4.

Jebe Festschung von Fluchtlinien (§ 1) muß eine genaue Bezeichnung ber bavon betroffenen Grundstüde und Grundstüdstheile und eine Bestimmung ber Höhenlage, sowie ber beabsichtigten Ent-wässerung ber betreffenben Straßen und Plate enthalten.

# § 5.

Die Zustimmung ber Ortspolizeibehörde (§ 1) darf nur versagt werden, wenn die von derselben wahrzunehmenden polizeilichen Rücksichten die Versagung fordern.

Bill sich ber Gemeindevorstand bei ber Bersagung nicht beruhi=

gen, fo beschließt auf fein Unsuchen ber Rreisausschuß.

Derfelbe beschließt auf Unsuchen ber Ortspolizeibehörde über

bie Bedurfniffrage, wenn ber Gemeindevorstand die von ber Ortepolizeibehörbe verlangte Festjepung (§ 1, Alinea 2) ablehnt.

#### § 6.

Betrifft ber Plan ber beabsichtigten Festschungen (§ 4) eine Festung, ober fallen in benselben öffentliche Flüsse, Chaussen, Gienbahnen ober Bahnhöfe, so hat die Ortspolizeibehörbe dafür zu sorgen, daß ben betheiligten Behörden rechtzeitig zur Wahrung ihrer Interessen Gelegenheit gegeben wird.

## § 7.

Nach erfolgter Zustimmung der Ortspolizeibehörde, bezüglich des Kreisausschusses (§ 5) hat der Gemeindevorstand den Plan zu Jedermanns Einsicht offen zu legen. Wie letteres geschehen soll, wird in der ortsüblichen Art mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß Einwendungen gegen den Plan innerhalb einer bestimmt zu bezeichnenden prällusivischen Frist von mindestens vier Wochen bei dem Gemeindevorstande anzubringen sind.

Handelt es sich um Festjehungen, welche nur einzelne Grundstücke betreffen, so genügt statt der Offenlegung und Bekanntmachung eine Mittheilung an die betheiligten Grundeigenthümer.

# § 8.

lleber die erhobenen Einwendungen (§ 7) hat, soweit dieselben nicht durch Berhandlung zwischen dem Gemeindevorstande und den Beschwerdeführern zur Erledigung gekommen, der Kreisausschuß zu beschließen. Sind Sinwendungen nicht erhoben oder ist über dieselben endgültig (§ 16) beschlossen, so hat der Gemeindevorstand den Plan förmlich seitzusiellen, zu Jedermanns Einsicht offen zu legen und, wie dies geschen soll, ortsüblich bekannt zu machen.

# § 9.

Sind bei Festsetung von Fluchtlinien mehrere Ortschaften betheiligt, so hat eine Berhandlung barüber zwischen ben betreffenden Gemeindevorständen stattzufinden.

lleber die Punkte, hinsichtlich beren eine Einigung nicht zu erzielen ist, beschließt ber Kreisausschuß.

# § 10.

Jebe, fowohl vor als nach Erlaß diefes Gefetes getroffene Feft-

setzung von Fluchtlinien tann nur nach Maggabe ber vorstehenben Bestimmungen aufgehoben ober abgeänbert werben.

Bur Festschung neuer ober Abanderung schon bestehender Bebauungspläne in den Städten Berlin, Potsdam, Charlottenburg und beren nächster Umgebung bedarf es Königlicher Genehmigung.

## § 11.

Mit dem Tage, an welchem die in § 8 vorgeschriebene Offenslegung beginnt, tritt die Beschränkung des Grundeigenthümers, daß Reubauten, Ums und Ausbauten über die Fluchtlinie hinaus versagt werden können, endgültig ein. Gleichzeitig erhält die Gemeinde das Recht, die durch die festgesetzten Straßenssuchtlinien für Straßen und Pläte bestimmte Grundssäche dem Eigenthümer zu entziehen.

## § 12.

Durch Ortsstatut kann festgestellt werden, daß an Straßen ober Straßentheilen, welche noch nicht gemäß der baupolizeilichen Bestimmungen des Orts für den öffentlichen Berkehr und den Andau fertig hergestellt sind, Wohngebäude, die nach diesen Straßen einen Ausgang haben, nicht errichtet werden dürfen.

Das Ortsstatut hat die näheren Bestimmungen innerhalb der Grenze vorstehender Borschrift sestzusehen und bedarf der Bestätigung des Bezirksrathes. Gegen den Beschluß des Bezirksrathes ist innerhalb einer Präklusivfrist von einundzwanzig Tagen die Beschwerde bei dem Provinzialrathe zulässig.

Nach erfolgter Bestätigung ist bas Statut in ortsüblicher Art bekannt zu machen.

# § 13.

Eine Entschädigung kann wegen der nach den Bestimmungen des § 12 eintretenden Beschränkung der Baufreiheit überhaupt nicht, und wegen Entziehung oder Beschränkung des von der Festsehung neuer Fluchtlinien betroffenen Grundeigenthums nur in folgenden Fällen gefordert werden:

- 1) wenn die zu Straßen und Plägen bestimmten Grundslächen auf Berlangen ber Gemeinde für den öffentlichen Verkehr abgetreten werden;
- 2) wenn die Stragen- ober Baufluchtlinie vorhandene Gebäude trifft und bas Grundstüd bis zur neuen Fluchtlinie von Gebäuden freigelegt wird;

3) wenn die Straßensluchtlinie einer neu anzulegenden Straße ein unbehautes, aber zur Bebauung geeignetes Grundstück trifft, welches zur Zeit der Feststellung dieser Fluchtlinie an einer bereits bestehenden und für den öffentlichen Verkehr und dem Andau fertig gestellten andern Straße belegen ist, und die Bebauung in der Fluchtlinie der neuen Straße erfolgt.

Die Entschäbigung wird in allen Fällen wegen ber zu Straßen und Plägen bestimmten Grundsläche für Entziehung des Grundeigensthums gewährt. Außerdem wird in denjenigen Fällen der Nr. 2, in welchen es sich um eine Beschränfung des Grundeigenthums in Folge der Festsehung einer von der Straßenfluchtlinie verschiedenen Baufluchtlinie handelt, für die Beschränfung des bebaut gewesenen Theiles des Grundeigenthums (§ 12 des Geses über Enteignung von Grundeigenthum vom 11. Juni 1874) Entschädigung gewährt.

In allen obengebachten Fällen tann ber Eigenthümer die Uebernahme des ganzen Grundstüds verlangen, wenn dasselbe durch die Fluchtlinie entweder ganz oder soweit in Anspruch genommen wird, daß das Restgrundstüd nach den baupolizeilichen Vorschriften des

Ortes nicht mehr gur Bebauung geeignet ift.

Bei ben Vorschriften bieses Paragraphen ist unter der Bezeichnung Grundstüd jeder im Zusammenhange stehende Grundbesit des nämslichen Eigenthümers begriffen.

# § 14.

Für die Feststellung der nach § 13 zu gewährenden Entschäbigungen und die Vollziehung der Enteignung kommen die §§ 24 ff. des Gesehes über Enteignung von Grundeigenthum vom 11. Juni 1874 zur Anwendung.

Streitigfeiten über Fälligfeit bes Unfpruchs auf Entichabigung

gehören gur gerichtlichen Enticheibung.

Die Entschäbigungen sind, soweit nicht ein aus besonderen Rechtstiteln Berpstichteter dafür aufzukommen hat, von der Gemeinde aufzubringen, innerhalb deren Bezirk das betreffende Grundstück belegen ist.

# § 15.

Durch Ortsstatut kann festgesetht werben, baß bei ber Unlegung einer neuen, ober bei ber Berlängerung einer schon bestehenden Straße, wenn solche zur Bebauung bestimmt ift, sowie bei dem Unbau an schon vorhandenen, bisher unbebauten Straßen und Straßentheilen

von dem Unternehmer der neuen Anlage oder von den angrenzenden Sigenthümern — von Letteren, sobald sie Gebäude an der neuen Straße errichten — die Freilegung, erste Einrichtung, Entwässerung und Beseuchtungsvorrichtung der Straße in der dem Bedürfnisse entsprechenden Beise beschafft, sowie deren zeitweise, höchstens jedoch fünfziährige Unterhaltung, beziehungsweise ein verhältnißmäßiger Beitrag oder der Ersaß der zu allen diesen Maßnahmen erforderlichen Kosten geleistet werde. Zu diesen Berpflichtungen können die angrenzenden Sigenthümer nicht für mehr, als die Hälfte der Straßenbreite, und wenn die Straße breiter als 26 Meter ist, nicht für mehr, als 13 Meter der Straßenbreite herangezogen werden.

Bei Berechnung ber Kosten sind die Kosten ber gesammten Straßenanlage und beziehungsweise beren Unterhaltung zusammen zu rechnen und den Eigenthümern nach Berhältniß der Länge ihrer, die Straße berührenden Grenze zur Last zu legen.

Das Ortsstatut hat die näheren Bestimmungen innerhalb der Grenze vorstehender Borschrift sestzusehen. Bezüglich seiner Bestätigung, Ansechtbarkeit und Bekanntmachung gelten die im § 12 gegebenen Borschriften.

Für die Haupt- und Residenzstadt Berlin bewendet es bis zu bem Bustandekommen eines solchen Statuts bei den Bestimmungen bes Regulativs vom 31. Dezember 1838.

# § 16.

Gegen die Beschlüsse des Kreisausschusses steht dem Betheiligten in den Fällen der §§ 5, 8, 9 die Beschwerde bei dem Bezirksrathe innerhalb einer Praklusivfrist von einundzwanzig Tagen zu.

In ben Fällen, in benen es sich um Bieberbebauung ganger burch Brand ober andere Ereignisse gerftörter Ortstheile handelt, tritt an die Stelle bieser Bratlusivsrift eine solche von einer Woche.

# § 17.

Die durch die §§ 5, 8 und 9 dem Kreisausschusse und in höherer Instanz dem Bezirksrathe beigelegten Besugnisse und Obliegenheiten werden in dem einen Landfreise angehörigen Städten mit mehr als 10,000 Einwohnern, oder wenn unter mehreren betheiligten Gemeinden (§ 9) sich eine solche Stadt befindet, von dem Bezirksrathe und in höherer Instanz von dem Provinzialrathe, in den Stadtkreisen, oder wenn unter mehreren betheiligten Gemeinden (§ 9) sich ein Stadtkreis

befindet, von dem Provinzialrathe und auf Ansuchen der Gemeinde in höherer Instanz von dem Minister für Handel wahrgenommen.

In ben Hohenzollernschen Landen tritt an die Stelle des Kreissausschusses der Amtsausschuß und steht auch diesem die Bestätigung der Ortsstatuten (§§ 12 und 15) zu. Die Beschwerde-Instanz bildet der Landesausschuß.

§ 18.

Bis dahin, daß in den verschiedenen Provinzen der Monarchie die Kreisausschüffe und die Bezirks- und Provinzialräthe gebildet sind, hat die Bezirksregierung (Landbrostel) die denselben durch dieses Gesetz überwiesenen Geschäfte wahrzunehmen.

Die Beichluffaffung in ber höheren Inftang fteht in ben Fällen ber §§ 5, 8 und 9 bem Minifter fur hanbel, im Falle ber §§ 12

und 15 bem Ober-Brafibenten gu.

Für die Stadt Berlin liegt bis zur Bildung einer besonderen Provinz Berlin die Wahrnehmung der in den §§ 5, 8 und 9 dem Kreisausschusse beigelegten Funktionen dem Minister für Handel 2c., die Bestätigung der Statuten nach den §§ 12 und 15 dem Minister des Innern ob.

§ 19.

Alle ben Bestimmungen biefes Gesetzes entgegenstehenden allge= meinen und besonderen gesetzlichen Vorschriften werden hierdurch auf=

gehoben.

Alle Bestimmungen ber im Berwaltungswege erlassenen Bauordnungen, sonstigen polizeilichen Anordnungen und Ortkstatuten, welche mit ben Borschriften bieses Gesetzes in Widerspruch stehen, treten außer Kraft.

§ 20.

Der Minister für handel wird mit der Ausführung biefes Gesehes beauftragt.

Urfundlich unter Unserer höchsteigenhändigen Unterschrift und beigebrudtem Königlichen Insiegel.

Gegeben Bab Ems, ben 2. Juli 1875.

(L. S.)

Bilhelm.

Camphausen. Graf zu Eulenburg. Dr. Leonhardt. v. Ramete. Dr. Achenbach.

(Breuß. Gefet S. 1875 No. 40 Seite 561-566.)

# 36. Ministerialverordnung, Vorschriften für die Auftellung von Gluchtlinien- und Bebauungs-Plänen

betreffend.

bom 28. Mai 1876.

Auf Grund des § 20 des Gesetes, betreffend die Anlegung von Straßen und Pläten in Städten und ländlichen Ortschaften, vom 2. Juli 1875 (Ges. S. 561 ff.) werden zur Herbeiführung eines zwedentsprechenden und möglichst gleichsörmigen Versahrens bei Festssehung von Fluchtlinien, sowie zur Beschaffung genügender Grundlagen für die Beurtheilung der Zwedmäßigkeit der beabsichtigten Fluchtlinien-Festsehung nachstehende Ausschurungs-Vorschriften erlassen.

# Allgemeine Beftimmungen.

#### \$ 1.

Für die Festsetzung von Fluchtlinien (§§ 1 bis 4 bes Gesetzes vom 2. Juli 1875) sind der Regel nach und soweit nicht nachstehend (§ 13) Ausnahmebestimmungen getroffen werden, folgende Borlagen zu machen:

- I. Situations-Blane, und zwar:
- a) Fluchtlinien-Blane, sofern es um die Festsehung von Fluchtlinien bei Anlegung ober Beränderung von einzelnen Straßen ober Straßentheilen sich handelt,
  - b) Bebauungspläne, sofern es um die Festsehung von Fluchtlinien tfür größere Grundslächen und ganze Ortstheile sich bandelt.
  - c) Ueberfichtsplane.
- II. Soben-Angaben. Sierunter werben verftanben:
  - a) Längen= Profile,
  - b) Quer-Profile,
  - c) Horizontal-Aurven und Söhenzahlen in den Situationsplänen.
- III. Erläuternbe Schriftstude.

§ 2.

Dieje Borlagen follen:

A. ben gegenwärtigen Buftanb,

B. ben Zustand, welcher durch die uach Maßgabe der beabsichtigten Fluchtlinien-Festsehung erfolgende Anlegung von Straßen und Pläßen herbeigeführt werden soll, klar und bestimmt darstellen.

Dieselben muffen durch einen vereidigten Feldmesser aufgenommen ober als richtig bescheinigt und durch einen geprüften Baumeister ober einen im Communaldienste angestellten Baubeamten, durch welche die Richtigkeit der Aufnahme gleichfalls bescheinigt werden kann, mindestens unter der Mitwirkung eines solchen bearbeitet und dementsprechend unterschriftlich vollzogen sein.

# A. Darftellung bes gegenwärtigen Buftanbes.

# I. Situations-Blane.

#### \$ 3.

Der Maßstab, in welchem bie Situationspläne (Fluchtlinien- und Bebauungs-Pläne) entworfen werben, barf in der Regel nicht kleiner sein als 1:1000. Zusammenhängende Straßenzüge sind im Zusammenhange zur Darstellung zu bringen. Erhalten infolge bessen größere Bebauungspläne eine für ihre Benuhung unbequeme Ausebehnung (§ 12), so darf für dieselben zwar ein kleinerer Maßstab, bis 1:2500, angewendet werden, es ist in diesem Falle aber für jede Straße, deren Fluchtlinien seitgeseht werden sollen, ein besonderer Fluchtlinien-Plan im Maßstabe von mindestens 1:1000 beizubringen.

Jebes Project erforbert bie Beifügung eines Uebersichts- Plans, für welchen ein vorhandener gebruckter oder gezeichneter Plan ober auch ein Auszug aus einem folchen verwendet werden kann.

# § 4.

Durch die Situationspläne soll das in Betracht zu ziehende Terrain mit seinen Umgebungen in solcher Ausdehnung dargestellt werden, daß die im Interesse des Berkehrs, der Feuersicherheit und der öffentlichen Gesundheit zu stellenden Anforderungen (§ 3 des Gesehes vom 2. Juli 1875) ausreichend beurtheilt werden können.

Alle vorhandenen Baulichkeiten, Straßen, Wege, höfe, Gärten, Brunnen, offene und verbedte Abwässerungen 2c, ferner alle Gemarkungs-, Besithftands- und Culturgrenzen müssen in den Planen mit schwarzen Linien dargestellt und, soweit es zur Deutlichkeit erforderlich, mit charakterisirenden Farben, jedoch nur blaß angelegt sein. In die Situations-Plane sind ferner die Nummern oder sonstigen Bezeichnungen,

welche die einzelnen Grundstüde im Grundbuche, beziehungsweise, wo Grundbücher nicht vorhanden sind, im Grundsteuertataster führen und die Namen der Eigenthümer einzuschreiben.

Die auf ben gegenwärtigen Bustanb bezüglichen Schriftzeichen und Bablen sind schwarz zu schreiben. Jeber Plan ift mit ber geographischen Nordlinie und einem Mahftabe zu verseben.

## II. Söhen. Angaben.

§ 5.

Die Höhen-Angaben muffen sich auf einen speciell zu bezeichnenden, möglichst allgemein bekannten festen Kunkt, etwa auf den Rullpunkt eines in der Nähe besindlichen Begels, am besten auf den Rullpunkt bes Umsterdamer Pegels beziehen und ausschliehlich in positiven Zahelen erscheinen. Bon jeder in einem Fluchtlinien- oder Bebauungsplan projectirten Straße ist, insoweit nicht nach den Ausnahmebestimmungen des § 13 davon abgesehen werden darf, ein Längenprosil im Längen-Maßstade des dazu gehörigen Situationsplanes und im Höhenmaßstade von 1:100 beizubringen.

Die Linie bes in ber Regel burch die Mitte bes Straßenbammes zu legenden und in Stationen von je 100 m Länge mit den erforderslichen Zwischenstationen von mindestens je 50 m Entfernung einzutheilenden Rivellements-Zuges ist mit ihrer Stationirung in den zugehörigen Situations-Alänen roth punktirt anzugeben.

Bo erhebliche Aenderungen in der Terrain-Oberstäche in Aussicht genommen werden, oder wo nahe liegende Gebäude, Mauern, abgehende Wege u. s. w. eine besondere Berückschigung verlangen, sind Querprosile aufzunehmen. Diese sind in einem Maßstade, der nicht kleiner als 1:250 sein dars, zu zeichnen und zur Nummerirung, sowie zu den Ordinaten des Längenprosils übersichtlich in Beziehung zu bringen. Sind dieselben nicht rechtwinklich zum Hauptnivellement ausgegeben, so ist ihre Lage auch im Situationsplan anzugeben.

In ben Bebauungsplänen ist außerbem bei hügeligem ober gebirgigem Terrain auf Grund eines Nivellements-Nepes die Gestaltung der Terrain-Oberstäche durch Horizontal-Kurven in Höhenabständen von je 1 m bis 5 m mittelst schwarz punktirter Linien und beigeschriebener Höhenzahlen übersichtlich darzustellen.

Alle Sopenzahlen werben in Metern angegeben und auf zwei Decimalfiellen abgerundet.

#### 8 6.

Aus den höhenangaben muß die höhenlage sowohl der vorhandenen Straßen und Wege, als auch ihrer Umgebungen in solcher Ausdehnung hervorgehen, daß die Forderungen des Verkehrs und der zukünftigen Entwässerung, nicht minder die Bedingungen einer etwaigen späteren Fortsehung vollständig beurtheilt werden können.

Die höchsten und niedrigsten Stände aller Gewässer, welche auf die projectirten Anlagen von Einfluß sein können, sowie vorhandene Fachdäume und Begel, insbesondere die Grundwasserstände, soweit deren Ermittelung bereits ausgeführt ist, oder im speciellen Falle nothwendig erscheint, die Tiesen der etwa vorkommenden Moore oder sonstiger die Straßenanlegung benachthelligenden Bodenschicken, die Thürschwellen der vorhandenen Gedäube, die Schienenhöhe nahe liegender Sierhahnen u. s. w. ebenso alle Festpunkte, an welche das Nievellement angeschlossen worden, müssen in den Prosisen vollskändig dezeichnet sein. In denselben werden die Wasserspiegel blau ausgezogen und beschrieben, dagegen alle sonstigen bestehenden Gegenstände, nicht minder die Ordinaten in schwarzer Farbe und Schrist angegeben, die Terrainlimien braum unterwaschen, die Bodenschichten mit charakterissenden Karben angelegt.

# B. Darftellung bes Zustandes, welcher burch bie nach Maggabe ber beabsichtigten Fluchtlinien-Festsetzung erfolgende Anlegung von Straßen und Bläten berbeigeführt werden foll.

## Allgemeines.

§ 7.

Die Aufstellung der Projecte bedingt eine sorgfältige Erwägung des gegenwärtig vorhandenen, sowie des in der näheren Zukunst voraussichtlich eintretenden öffentlichen Bedürfnisses unter besonderer Berücksichtigung der in dem § 3 des Gesehes vom 2. Juli 1875 hervorgehobenen Gesichtspunkte.

Im Interesse ber Förberung ber öffentlichen Gesundheit und Feuerssicheit ist auch auf eine zwedmäßige Bertheilung ber öffentlichen Bläpe, sowie ber Brunnen Bebacht zu nehmen.

Betreffs der Strafenbreiten empfiehlt es fid, bei neuen Strafenanlagen die Grengen, über welche hinaus die Bebauung ausgeschloffen ift,

a) bei Straßen, welche als Hauptabern bes Berkehrs bie Entwidelung eines lebhaften und burchgehenden Verkehrs erwarten lassen, nicht unter 30 m. b) bei Nebenverkehreftragen von beträchtlicher Länge nicht unter 20 m,

c) bei allen anderen Straßen nicht unter 12 m anzunehmen.

Bei ben unter a und b bezeichneten Straßen ift ein Längengefälle von nicht mehr als 1:50, bezw. von 1:40, bei Rinnsteinen ein solches von nicht weniger als 1:200 nach Möglichkeit anzustreben.

#### Befonberes.

#### I. Situations-Blane.

§ 8.

Die anzulogenden ober zu verändernden Stragen und Pläte find in bem Uebersichtsplane mit rother Farbe deutlich zu bezeichnen.

In die Situationspläne sind die projectirten Bausluchtlinien mit trästigen zinnoberrothen Strichen einzutragen. Fallen dieselben mit den Straßenssluchtlinien nicht zusammen, so sind die lesteren mit minder trästigen Strichen auszuziehen und ist der Raum zwischen beiden blaßgrün anzulegen. Die projectirten Rinnsteine werden durch scharfe dunkelblaue Linien, verdeckte Abwässerungen punktirt, unter Bezeichnung der Gesällendichung mittelst blauer Pseile angedeutet, die Straßen und öffentliche Pläße blaßroth, diesenigen Straßenseiten, welche nicht bebaut werden sollen, grün angelegt. Borhandene Gebäude oder Theise berselben, welche bei der späteren nach Maßgabe der Fluchtlinien-Festetzung ersolgenden Freilegung nicht beseitigt zu werden brauchen, sind in ihren charakterisirenden Farben dunkter anzulegen, als die abzusbrechenden.

Die Namen, Nummern ober sonftigen Bezeichnungen ber projectirten Straßen und Pläße, ingleichen die Breiten derselben werden mit zinnoberrothen Schriftzeichen und Zahlen in die Situationspläne eingeschrieben.

#### II. Soben-Angaben.

§ 9.

In den Längen-Profilen werden die projectirten Höhenanlagen der Straßenzüge, speciell die Kronenlinien der künftigen Straßenbefestigung mit zinnoberrothen Linien ausgezogen und die Aufträge blahroth, die Abträge grau angelegt. In dieselben sind ferner die Brüden, Durchlässe, unterirdischen Wasserabzüge zc. unter Angabe der lichten Weiten und höhen einzutragen.

An allen Brechpuntten ber Gefälle, an fammlichen Rreuzungs.

oder Abzweigungs-Buntten von Stragen und an fonft caratteriftifchen Stellen merben bie betreffenden Ordinaten ginnoberroth ausgezogen und mit ben jugehörigen Bablen ebenfo befdrieben. Dagegen erhalten bie auf bie Abmafferung bezüglichen Sobenzahlen bie blaue Farbe.

Die Langen ber Strafenguge von einem Brechpuntte bes Gefalles bis jum nachftfolgenden werben, jufammen mit ber Berhaltnifgabl bes Gefälles, in ginnoberrother Farbe über bas Brofil, bie Namen. Nummern ober fonftigen Bezeichnungen ber Stragen, übereinstimmenb mit bem Situationsplane, über ober unter baffelbe gefdrieben.

Benn zu einem Cituationsplane mehrere Langenprofile gehören, fo ift auf eine beutliche und übereinstimmende Bezeichnung ber Unichlufbuntte unter icharferer Bervorhebung ber Unichlug-Ordinaten

au achten.

#### \$ 10.

Bon jeder Strafe, beren Fluchtlinien feftgefest merben follen, find minbeftens fo viele Querprofile ju entwerfen, wie biefelbe von einander abweichenbe Breiten erhalt. Bo bie im § 5 angegebenen besonderen Berhältniffe obwalten, find bie Querprofile entsprechend gu vermehren und zu erweitern.

Die graphische Behandlung ber Querprofile entspricht berjenigen

ber Längenprofile.

## III. Erläuternbe Schriftftude.

#### § 11.

Den Fluchtlinien- und Bebauungs-Blanen find fcriftliche Erläuterungen beizufügen, in welchen unter Darlegung ber bisberigen Beschaffenheit, Benugungsart und Entwässerung bes zu bebauenben Terrains und ber Beranlaffung jur Aufftellung bes Brojects bie bejuglich ber Lage, Breite und fonftigen Ginrichtung ber Strafen, ber Entwässerung berfelben, zc. beabsichtigten Anordnungen gu befchreiben und, wo es erforberlich ift, eingehend zu motiviren find.

Dem Erläuterungsbericht find beigufügen:

1) Ein Strafenverzeichniß, b. i. eine tabellarifch geordnete Ueberficht ber Strafen und Blage, welche verandert ober neu angelegt merben follen.

In bas Bergeichniß find aufzunehmen:

a) bie Namen, Nummern ober fonftigen Bezeichnungen,

b) bie Breiten jeber Strage zwischen ben Bauflucht- bezw. ben Strafen-Rluchtlinien;

c) die Gefäll-Berhältniffe und Längen-Ausbehnung ber Straßen nach ihren verschiebenartigen Abschnitten und im Gangen.

2) Gin Bermeffungs-Register bes von ber Festsetzung ber neuen Rluchtlinien betroffenen Grundeigenthums.

Dasselbe muß gleichfalls tabellarisch geordnet, unter angemessener Bezugnahme auf ben Situationsplan und das Straßenverzeichniß enthalten:

a) ben Namen, Bohnort ac. bes betheiligten Gigenthumers,

b) die Nummer ober fonstige Bezeichnung, welche bas Grundstüd im Grundbuche bezw. im Grundsteuerkatafter führt,

c) bie Größe ber gu Stragen und Plagen für ben öffentlichen Bertebr abzutretenben Grunbflächen,

d) beren Benutungsart,

- e) die Bezeichnung und Beschreibung der vorhandenen Gebäude oder Gebäudetheile, welche von einer Straßen- oder Baufluchtlinie getroffen werden oder sonst zur Freilegung derselben beseitigt werden muffen,
- f) bie Größe ber Reftgrundftude,
- g) die Angabe, ob biefelben nach ben baupolizeilichen Borschriften bes Ortes noch zur Bebauung geeignet bleiben ober nicht.

#### § 12.

Die Zeichnungen und Schriftstüde sind nicht gerollt, vielmehr in einer Mappe ober in actenmäßigem Formate zur Borlage zu bringen. Den einzelnen Plänen, welche auf Leinwand zu ziehen, mindestens aber mit Band einzusassien sind, ist tein größeres Format als dasjenige von 0,50 zu 0,66 m zu geben, und sind dieselben erforderlichen Falls klappenartig aneinander zu fügen.

#### Ansnahme-Beftimmungen.

### § 13.

Die beizubringenben Borlagen können auf einen Situationsplan mit ben erforberlichen Erläuterungen beschränkt bleiben:

- a) bei einer einfachen Regulirung ober Beränberung vorhandener Straßen, mit der eine Beränderung in der Söhenlage bes Straßendammes nicht verbunden ift;
- b) bei einer nicht erheblichen Erweiterung ländlicher Ortschaften und Neiner Stäbte, bie nicht in unmittelbarer Rabe großer

Städte liegen, sofern die Erweiterung nicht zu größeren Fabrikanlagen, zu Eisenbahnhöfen, Begräbnißstätten, oder sonstigen Anlagen, die auf die Feuersicherheit, die Berkehrsverhältnisse und die öffentliche Gesundheit von Einfluß sein können, in Beziehung steben:

c) bei einer Fluchtlinienfestsehung, die wegen besonderer Dringlichteit schleunig zu erfolgen hat und für die nach dem abereinstimmenden Urtheil des Borstandes und der Bertretung der Gemeinde, sowie der Ortspolizeibehörde die Beibringung aus-

führlicherer Borlagen entbehrlich erscheint.

Außerdem bleibt es berjenigen Behörde, welche zunächst über die Fluchtlinien-Festseung zu befinden hat, vorbehalten, in sonstigen, bessonders motivirten Fällen die Bereinsachung der Borlagen ausnahmseweise für zulässig zu erklären und zu bestimmen, welche Theile der vorstehenden Borschriften (§§ 1 bis 12) unausgeführt bleiben dürfen.

In allen diesen Ausnahmefällen einschließlich ber unter a. b und c aufgeführten kann von den Behörden, die über die Fluchtlinienseste setung nach dem Gesetze vom 2. Juli 1875 zu beschließen haben, in jedem Stadium des Versahrens die weitere Vervollständigung der Vorlagen nach Maßgabe der in den §§ 1—12 gegebenen Vorschriften gesfordert werden.

Berlin, ben 28. Mai 1876.

Der Minifter für Sandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

Diese Borschriften werben hierburch ben betr. Ortsbehörben behufs Beachtung gur Kenntnig gebracht.

Wiesbaben, ben 13. Juni 1876.

Rönigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

(Amtsblatt far ben Kreis Frankfurt 1876 Do. 31 G. 168-171.)

# 37. Statut,

das Verbot der Errichtung von Wohngebänden an für den öffentlichen Verkehr und den Anban noch nicht fertig gestellten Straßen

betreffenb.

Auf Grund bes § 12 bes Gefetes, betreffend:

bie Anlegung und Beränderung von Straßen und Pläten in Städten und ländlichen Ortschaften, vom 2. Juli 1875 (G.- S. No. 40. S. 561).

treten in Folge ber übereinftimmenden Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordneten-Versammlung vom 28. resp. 25. April 1876 und mit Genehmigung Königlicher Regierung vom 23. Mai ejusd. die nachstehenden statutarischen Bestimmungen in Geltung.

Art. 1. Die Bebauung von Grundstüden, sei es durch Reubauten, Um- ober Ausbauten, darf nur nach Maßgabe der unter Ginhaltung der gesehlichen Borschriften aufgestellten Bebauungs-(Alignements-) Bläne geschehen.

Art. 2. Außerhalb bes Bereiches biefer Bebauungs-Blane burfen

Grundstüde nicht bebaut werden.

Art. 3. An den in die Bebauungs-Pläne aufgenommenen Straßen oder Straßentheilen dürfen Wohngebäude, welche nach diesen Straßen einen Ausgang haben, nur dann errichtet werden, wenn diese Straßen oder Straßentheile den baupolizeilichen Bestimmungen gemäß fertigsgeftellt, insbesondere in ihren sestzehen Fluchtlinien für den öffentlichen Bertehr der Gemeinde abgetreten, der bestimmten höhenlage entsprechend geebnet, nach Borschrift der städtischen Baubehörde mit Chaussirung oder Psasserung und mit den vorschriftsmäßigen Entwässerungs-Anlagen, sowie mit Beseuchtung versehen und mindestens mittels einer regulirten Straße zugänglich sind.

Die Baubeputation wird einen Plan anfertigen und auf bem Laufenben erhalten, aus welchem die in dieser Beise für ben Berkehr und ben Anbau fertiggestellten Straßen ersichtlich sind. Dieser Plan

wird zu Jebermanns Ginficht ausgelegt.

Urt. 4. Ausnahmen in Einzelfällen können mit Rudficht auf die Bestimmung, örtliche Lage ober fonstige Berhaltniffe ber beabsichtigten

Bauten von dem Wagistrat im Einvernehmen mit der Stadtverordneten-Bersammlung gestattet werden.

Art. 5. Diefes Statut tritt mit bem Tage feiner Bublication

in Rraft.

Frankfurt a. Dt., ben 28. April 1876.

Der Magistrat. gez. Dr. von Mumm.

Vorstehendes Statut wird hierdurch auf Grund der §§ 12 und 18 bes Gesetzes vom 2. Juli 1875, betreffend die Anlegung und Veränderung von Straßen und Pläten in Städten und ländlichen Ortschaften, von uns bestätigt.

Wiesbaben, ben 23. Mai 1876.

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern gez, v. Weufel.

L. S.

(Publicirt im ftabt. Anzeigeblatt am 31. Mai 1876 Ro 44. G. 198.)

## 38. Polizeiverordnung, das Verbot der Verunreinigung des Mainflusses und der Strakenkanäle

betreffend vom 4. Juni 1876.

Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung vom 20. September 1867, die Polizeiverwaltung in den neuerworbenen Landestheilen betreffend (Ges.= Samml. S. 1529), wird, nach Berathung mit dem Magistrat, verordnet, was folgt:

§ 1.

Es ift verboten, in ben Main und in die Stragentanäle, deren Sintfasten und Bentilationsöffnungen Unrath, Abfälle, Rehricht, Schutt,

Sand, Steine, Abgänge jeder Art und sonstige Gegenstände, durch welche ber Main verunreinigt, das Bett desselben verflacht oder die Spullung und der Basserabsuß in den Canalen gestört oder aufgehoben wird.

ju ichutten, ju merfen, abzulaben ober auszugießen.

Hinsichtlich der Benutung des Flosses vor dem Schlachthause bleiben die Bestimmungen des § 3 der Polizeiverordnung vom 6. August 1868, den Verlehr im hiesigen Schlachthause betreffend, in Kraft. Auch wird durch gegenwärtige Verordnung die Spülung der Wasserclosets und die Sinsührung des Inhaltes derselben in die Canäle und den Main nicht berührt.

#### § 2.

Das Reinigen von Schiffen und sonstigen Fahrzeugen an ben Landungsplätzen beiber Mainufer auf der Strede vom Einflusse des Metzgerbruchgrabens an der englischen Gassabrit bis zu der Main-Redar-Brüde ist untersagt.

#### § 3.

Buwiderhandlungen gegen biese Berordnung werden mit Gelbbuse bis zu 9 Mart — für welche im Unvermögensfalle verhältnißmäßige Gefängnißstrase eintritt — geahndet.

Frankfurt a. M., ben 4. Juli 1876.

Der Polizei-Prafibent: Dergenhahn.

(Amtsbl. f. d. Kr. Frifrt. 1876 No. 32, S. 195.)

# 39. Polizeiverordnung,

# das An- und Abfahren von Bangrund, Gestein oder Sand aus tiefgelegenen Stellen und Gruben

betreffenb

vom 20. Februar 1878.

Auf Grund ber §§. 5 und 6 ber Allerhöchsten Berordnung über die Polizei-Berwaltung vom 20. September 1867 (Ges.-Sammlung Seite 1520) wird, nach Berathung mit dem hiesigen Magistrate, für den Bezirk ber Stadt Franksurt a. M. hierdurch verordnet:

Bum Abfahren von Baugrund, Gestein oder Sand aus tiefgelegenen Stellen und Gruben, sowie zum Anfahren von Baumaterial bei Reubauten mit von Pferden oder anderen Zugthieren bewegten Lastwagen muß von dem Grunde der ausgehobenen Stellen, oder beziehungsweise von der Baustelle bis zum Niveau der nächsten befestigten Straße eine das lodere Erdreich vollständig bededende, aus quer gelegten Hölzern zu bildende Fahrbahn hergestellt und ausschließlich benutzt werden.

Die Unternehmer der Ausgrabung oder des Neubaues, welche die Herstellung der vorgeschriebenen Jahrbahn, sowie die Führer der Wagen, welche die Benutung derselben unterlassen, oder vor deren Herstellung zu den bezeichneten Bau- oder Abladestellen fahren, werden mit Geldbusse bis zu neun Mark oder entsprechender Haft bestraft.

Frankfurt a. Dt., ben 20. Februar 1878.

Der Polizei=Prafident: Sergenhahn.

(Amtsbl. f. d. Rr. Friftr. 1878 No. 9, S. 45.)

# 40. Bekanntmachung

der Wasserleitungs Deputation, Kostenberechnung für Wasser-Entnahme in leerstehenden Wohnungen

betreffend

bom 22. Juli 1878.

Für die Reinigung leerstehender Wohnungen können die Wasserentnahmevorrichtungen in denselben auf Antrag des Hauseigenthümers vorübergehend geöffnet werden, wofür dann im Boraus zu entrichten sind: für das Abnehmen und Wiederanlegen der Plombverschlüsse Wark 3. —, für Wasserbezug pro Tag 1 pro mille des letzten Wieth-werthes.

Diese Basserntnahme barf sich jedoch höchstens auf die Dauer von 8 Tagen erstreden.

Frankfurt a. M., ben 22. Juli 1878.

Wasserleitungs-Deputation. (Städt. Anzeigebl. 1878 No. 58, S. 285.)

# 41. Bekanntmachung

bes Rgl. Polizei-Brafibiums,

## die Concessionirung von Gewerbe-Anlagen

betreffenb.

Bom 22. October 1874.

Höufig vorkommende Unkenntniß der bei Gesuchen um Concessionirung von Gewerbe-Anlagen zu beobachtenden gesetzlichen Bestimmungen veranlassen mich, die letzteren in Nachstehendem wiederholt zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

1) Nachstehende Gewerbeanlagen sind concessionspsilichtig, b. h. zu ihrer Errichtung, Verlegung und Veränderung, sowie zu wesent-lichen Veränderungen in ihrem Betriebe ist die obrigkeitliche Genehmigung einzuholen:

Abbedereien.

Asphalt-Rochereien,

Brauntohlen-Theer, Unlagen gur Bereitung bon\*),

Chemifche Fabriten aller Urt,

Dachfilg-Fabriten,

Dachpappen-Fabriten,

Dampffeffel (auch bewegliche),

Darmjaiten-Fabriten,

Darmzubereitungs=Unftalten,

Düngpulver-Fabriken,

Erbol, Anftalten gur Deftillation von,

Feuerwerterei, Anlagen gur,

Firniffiebereien,

Gasbereitungs-Unftalten,

Gasbewahrungs-Unftalten,

Gerbereien,

Glashütten.

Gnps-Defen,

hammerwerke,

<sup>\*)</sup> Soferne fie außerhalb ber Bewinnungsorte bes Materials errichtet werden.

Ralf-Defen. Anochen Bleichen. Anochen-Brennereien. Anochen Darren. Anochen-Rochereien, Roats, Anlagen gur Bereitung von\*). Leim-Siebereien. Metalle, Unlagen gur Gewinnung rober. Metall-Gickereien\*\*) Bed-Siebereien . Boudrette-Fabriten, Röft-Defen . Rußbütten. Schiefpulver-Fabriten, Schlächtereien. Stärte-Rabriten\*\*\*). Stärke=Snrup=Rabriten. Stau-Anlagen für Baffertriebmerte, Steinkohlen-Theer, Anlagen gur Bereitung von\*), Strohpapierftoff-Rabrilen, Talgidmelzen, Thierhaare, Bubereitungs-Unftalten für, Thranfiedereien, Bachstuch=Rabriten. Riegel=Defen. Bunbftoffen, Unlagen gur Bereitung von

2) Der Antrag auf Genehmigung einer concessionspflichtigen Gewerbeanlage muß bei dem Polizei-Präsidium eingereicht werden. Aus bemselben muß der vollständige Name, der Stand und Bohnort des Unternehmers ersichtlich sein.

Der Antrag, fowie beffen Anlagen muffen mit 6-tr.-Stempel pro Bogen versehen fein.+)

Demfelben find in zwei Exemplaren eine Befchreibung, eine Situationszeichnung und ein Bauplan ber Unlage beigufügen.

<sup>\*)</sup> Soferne fie außerhalb ber Bewinnungsorte bes Materials errichtet werben.

<sup>\*\*)</sup> Soferne fie nicht bloge Tiegelgiegereien finb.

<sup>\*\*\*)</sup> Mit Ausnahme der Fabriten gur Bereitung von Rartoffelftarte.

<sup>+)</sup> Fallt für Bodenheim, Rödelheim und Riederurfel ehem. Deff. Untheils weg.

Die Zeichnungen muffen auf ftartem, haltbarem Papier ober Leinwand aufgetragen fein.

3) Mus biefen Borlagen muß hervorgeben:

a) Die Größe bes Grundstüds, auf welchem bie Betriebsstätte errichtet werden foll, die Bezeichnung, welche dasselbe im hypothetenbuche oder im Kataster führt, und der etwaige besondere Name;

b) die gleichartige Bezeichnung der Grundstude, welche es umgeben,

und bie Ramen ber Gigenthumer;

- c) die Entfernung, in welcher die zum Betriebe bestimmten Gebäude oder Einrichtungen von den Grenzen der benachbarten Grundstüde und den darauf befindlichen Gebäuden, sowie von den nächsten öffentlichen Wegen zu liegen kommen sollen;
- d) die Bohe und Bauart ber benachbarten Gebande, fofern zu ber Betriebsftätte Feuerungsanlagen gehoren;
- e) die Lage, Ausdehnung und Bauart der Betriebsstätte, die Bestimmung der einzelnen Räume und deren Einrichtung, soweit dieselbe nicht beweglich ist;
- f) der Gegenstand der Fabrikation, soweit diese innerhalb der Betriebsstätte erfolgt, die ungefähre Ausdehnung, sowie die Art und der Gang des Betriebes, bei chemischen Fabriken insbesondere die genaue Bezeichnung des Fabrikats und des Hergangs seiner Gewinnung.
- 4) Für die erforderlichen Zeichnungen ist ein Maßstab zu mählen, welcher eine deutliche Anschauung gewährt; der Maßstab ist stets auf die Zeichnungen einzutragen, und ist demselben das Metermaß zu Grunde zu legen.

Nivellements und die dazu gehörigen Situationspläne find von vereideten Feldmessern oder Baubeamten zu fertigen. Alle sonstigen Beichnungen tönnen von den mit der Ausführung betrauten Technikern und Werkmeistern ausgenommen werden.

Beschreibungen, Zeichnungen und Nivellements sind von demjenigen, welcher sie gefertigt hat, und von dem Unternehmer zu unterzeichnen.

- 5) Bei Gesuchen um Genehmigung von Dampftessel-Unlagen sind bem Antrage eine Beschreibung und eine Zeichnung bes Keffels in einsachen Linien, außerdem, wenn die Anlage eines festetehenden Dampftessels beabsichtigt wird, eine Situationszeichnung und ein Baurif in zwei Exemplaren beizufügen.
- 6) In der Beschreibung des Kessels sind ber Zwed der Kesselanlage, sowie die in den § 1 bis incl. § 10 und § 13, 14, 15 des Erlasses des

Reichs-Kanzler-Amts vom 29. Mai 1871 enthaltenen Bestimmungen der Reihe nach mit der lausenden Rummer, sowie der Inhalts-Bezeichnung der einzelnen Paragraphen versehen, genau anzusühren.

Aus ber Zeichnung muß die Größe ber von Feuer berührten Fläche, sowie die Größe des Feuerrostes zu berechnen und die Höhe des niedrigsten Wasserstandes über den Feuerzügen zu ersehen sein; auf die Einrichtung der Dampsmaschine braucht sie sich nicht zu erstrecken. Die Situationszeichnung hat die an den Ort der Aufstellung des Kesselstsitoßenden Grundstücke zu umfassen.

Aus dem Bauriß muß sich der Standpunkt der Maschine und bes Kessels, der Standpunkt und die Höhe des Schornsteins, sowie die Lage der Feuer- und Rauchröhren gegen die benachbarten Grundstücke deutlich ergeben; den Umständen nach kann ein einsacher Grundriß und eine Längenansicht oder ein Durchschnitt genügen.

Die Situations- und Reffel-Beichnungen muffen den unter Do. 3

und 4 aufgestellten Anforderungen genügen. Frankfurt, den 22. Oktober 1874.

> Der Polizei-Prafibent Bergenhahn.

[Umtsbl. f. d. Kreis Frankfurt 1874. No. 53 S. 227.]

# 42. Gefet,

# die einer befonderen Genehmigung bedürfenden gewerblichen Anlagen

betreffenb.

Bom 2. März 1874.

Bir Bilhelm von Gottes Inaben Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c. 2c. verordnen im Namen bes Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung bes Bundesraths und bes Reichstags, was folgt:

Einziger Baragraph.

Dem Berzeichniß ber einer besonderen Genehmigung bedürfenden Anlagen im § 16 ber Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 sind hinguzufügen: hopfen- und Schwefelbörren, Asphaltkochereien und Bechsiedereien, soweit sie außerhalb ber Gewinnungsorte bes Materials errichtet werden, Strofpapierstoff-Fabriken, Darmzubereitung. Unstalten, Fabriken, in welchen Dampskessel oder andere Blechgefäße durch Vernieten hergestellt werden.

Urtundlich unter Unserer Sochsteigenhandigen Unterschrift und

beigedrudtem Raiferlichen Infiegel.

Gegeben Berlin, ben 2. Märg 1874.

Bilhelm.

Fürit von Bismard.

(Reichsgesethlatt 1874 No. 8, S. 19.)

# 43. Polizei - Perordnung,

## den Schutz der in gewerblichen Anlagen beschäftigten Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit betreffenb.

Vom 16. Mai 1874.

Auf Grund bes § 11 der Berordnung über die Polizei-Berwaltung in den neu erworbenen Landestheilen vom 20. September 1867 wird hierdurch für den Umsang unseres Berwaltungs Bezirks Folgendes verordnet.

#### § 1.

Damit den Borschriften des § 107 der Gewerde Derdung vom 21. Juni 1869 wegen thunlichster Sicherung der Arbeiter gegen Gessahr für Leben und Gesundheit Seitens der Behörden, namentlich in baulicher Beziehung, Geltung verschafft werden könne, sind die Unternehmer solcher gewerdlicher Anlagen, welche nicht unter den § 16 der Gewerde Drdnung, bezw. unter die Bestimmungen des Reichzgesetzs vom 2. März c. fallen, verpssichtet, gleichzeitig mit dem Antrage auf Ertheilung der baupolizeilichen Erlaubniß für jedes zu errichtende Gebäude, welches für einen gewerblichen Betrieb bestimmt ist, anzugeben

- 1) Art und Umfang best letteren, Bahl, Größe und Bestimmung ber Arbeitsräume:
- 2) beren Buganglichkeit, Licht= und Luftverforgung;
- 3) bie Magimalzahl ber in jedem Raume zu beschäftigenden Arbeiter und die aufzustellenden Maschinen.

#### § 2.

Die in § 1 bezeichneten Angaben find ber Ortspolizei-Behörde auch bann zu machen, wenn ein bereits vorhandenes Gebäude für einen gewerblichen Betrieb in Benutzung genommen werben foll.

#### § 3.

Buwiderhandlungen gegen biefe Borfchriften werben mit Gelbbugen bis zu 10 Thalern geahndet.

Wiesbaben, ben 16. Mai 1874.

Königliche Regierung, Abtheilung bes Innern. v. Meu'jel.

(Amtebl. f. d. Stadtfr. Frankfurt 1874 No. 39, Seite 130.)

# 44. Polizeiverordnung über die Benutung von Locomobilen.

Vom 13. Mai 1874.

Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten Berordnung vom 20. September 1867 über die Polizei-Berwaltung in den neuerworbenen Landestheilen wird hierdurch nach Berathung mit den Gemeinde-Borständen und mit Genehmigung der Königlichen Regierung für den Bezirk des Königlichen Polizei-Präsidiums zu Frankfurt a/M. Nachsitehendes verordnet:

#### § 1.

Bewegliche Dampflessel — mit Ausschluß der besonderen Bestimmungen unterliegenden im Sisenbahnbetriebe zur Berwendung tommenden Locomotiven, — sogenannte Locomobilen, dürsen vorbehaltlich der Beachtung der über die Concessionirung und Inbetriebsehung von Dampflesseln im Allgemeinen geltenden gesetzlichen und reglementarischen Borschriften, nicht eher in Gebrauch genommen werben, als nachdem, auf erfolgte Anzeige von dem Orte ihrer Ausstellung und dem Zwede ihrer Benutung, das Polizeis Präsidium seine Gesnehmigung ertheilt hat.

Nicht minder ist vorherige Anzeige und polizeiliche Genehmigung erforderlich, wenn ein Wechsel in Bezug auf den Ort der Aufstellung oder den Zwed der Benutung der Locomobile stattfinden soll.

#### \$ 2.

Das Boligei-Brafibium tann feine nach § 1 gu ertheilende Benehmigung aus polizeilichen Rudfichten in jedem Falle an befondere Bedingungen fnüpfen, - ftets aber find folgende Regeln zu beobachten menn bie gebachte Behörbe ausnahmsmeije nicht ausbrudlich von beren Befolgung bispenfirt hat:

1) Die Locomobile muß, wenn fie benutt werden foll, bon Gebäuden mit Schiefer-, Riegel- und Steinpappe-Dachern mindeftens 5 Meter, von Gebäuden mit feuer = unficherer Bedachung, von Getreibe- und Strobhaufen und anderen leicht feuerfangenben Materialien minbestens 8 Meter, ober von öffentlichen Wegen minbeftens 15 Meter entfernt aufgeftellt werben.

2) Die Locomobile muß fo aufgestellt fein, bag bie Beigung auf ber ben Bebäuben, Betreibeichobern zc. ac. abgemenbeten Seite

fich befindet.

3) Als Beizungsmaterial find nur Steintoblen und Coafs geftattet.

4) Das Rauchrohr muß fo conftruirt fein, daß bem Fortwehen glühender Rohlentheile vorgebeugt wird, und namentlich mit einem fogenannten Funtenfänger und Rlappen verfeben fein, welche lettere nach ber bebrohten Geite bin hochgestellt werden fönnen.

5) Der Afchekaften muß eine Borrichtung haben, welche bas Ber-

ausfallen glühender Rohlen unmöglich macht.

6) Sofern fich nicht in unmittelbarer Rabe ein Gemaffer befindet, muß mahrend bes Betriebes ein mit Baffer gefüllter Behalter neben bem Locomobile-Reffel aufgeftellt werben, beffen Inhalt minbeftens bem bes letteren gleichkommt. Much muffen Bafferfübel gur Stelle fein.

7) Rach 9 Uhr Abends und vor 5 Uhr Morgens, fowie bei ftar-

tem Binbe ift ber Betrieb nicht geftattet.

8) Nach beendigtem Gebrauche barf bas Feuer nicht aus bem Beizungeraum herausgenommen, fondern muß in bemfelben entweder burch Musgießen ober burch hermetischen Berichluß gelöscht werben.

9) Bur Beaufsichtigung bes Betriebes ift ftets eine zuverlässige mit ber Conftruction und Behandlung ber Locomobile genau vertraute Berjon zu bestellen, welche, jo lange bas Feuer nicht erlofchen ift, ben Locomobile-Reffel nicht verlaffen barf.

\$ 3.

Ber es unterläßt, die in § 1 vorgeschriebene Anzeige zu machen, wird mit einer Geldstrafe bis zu 10 Thalern oder verhältnißmäßiger Haftstrase belegt. Eine Geldstrase nicht unter 5 Thalern und bis 10 Thalern oder verhältnißmäßiger Haftstrase trifft, abgesehen von den sonst gesehlich etwa verwirkten Strasen, den Unternehmer eines Locomobilebetriebes, welcher die in § 2 gedachten allgemeinen oder die vom Polizei-Präsidium im einzelnen Falle besonders vorgeschriebenen Bedingungen und Vorsichtsmaßregeln nicht beachtet oder unausgesführt läßt.

Frankfurt a/Dt., ben 13. Mai 1874.

Der Rönigliche Polizei = Prafident. Bergenhahn.

(Amtobl. f. d. Kr. Frankfurt 1874 No. 28, S. 122.)

# 45. Bekanntmachung

## R. Regierung in Wiesbaden, Abänderung der Anweisung zur Ansführung der Gewerbeordnung

betreffend

vom 23. April 1877.

Nachdem die Anweisung zur Ausstührung der Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869 zufolge Rescripts der Herren Minister der Finanzen, für Handel ze. und des Innern vom 28. März e. in einigen Punkten eine Abänderung ersahren hat, bringen wir diejenigen Bestimmungen, welche auch außerhalb des Geltungsbereichs der Provinzial-Ordnung vom 29. Juni 1875 Anwendung sinden, nachsolgend zur öffentlichen Kenntniß.

- I. Die von dem Recursversahren handelnden No. 45 und 46 der Instruction werden bahin abgeändert und ergänzt, daß
  - a) ber Necurs nur bei der Behörde, gegen deren Beschluß er gerichtet ist, nicht auch bei der Recursbehörde eingelegt werden kann,
- b) bei Berechnung ber vierzehntägigen Präclusivfrift ber Tag ber Bustellung bes Bescheibes nicht mitgerechnet wirb.

- c) im Falle verspäteter Anbringung der Recurs ohne Weiteres durch einen mit Gründen versehenen Bescheid, dessen Erlaß Ramens der beschließenden Behörde auch dem Borsißenden derselben zusteht, zurückzuweisen und in diesem Bescheid dem Recurrenten zu erössnen ist, daß ihm innerhalb einer vierzehntägigen Frist vom Tage der Zustellung (diesen Tag nicht mit gerechnet) eine bei der vorgedachten Behörde einzulegende Beschwerde an die Recursbehörde zusiehe, widrigensalls es bei dem Bescheide verbleibe,
- d) im Falle rechtzeitiger Anbringung des Recurses das eine Exemplar der Recursschrift der Gegenpartei zur schriftlichen Beantwortung innerhalb einer bestimmten, von einer bis zu vier Wochen zu bemessenden Frist zugefertigt wird,

e) die Recursbeantwortung in 2 Exemplaren einzureichen ist, bon

welchen bas eine bem Recurrenten zugeftellt wird,

f) sowohl zur Rechtsertigung wie zur Beantwortung bes Recurses in nicht schleunigen Sachen eine angemessen, der Regel nach nicht über 2 Bochen zu erstreckende Nachfrist gewährt werden kann.

II. Soweit eine Partei gemäß § 22 der Gewerbe-Ordnung in die Rosten des Bersahrens verurtheilt worden ist, sallen ihr auch die ersorderlichen baaren Auslagen des Gegners zur Last. Anträge auf Festsetzung der einer Partei zu erstattenden Kosten sind zunächst der Gegenpartei zur Erklärung mitzutheilen. Gegen den Festsetzungsbeschluß steht beiden Theilen innerhalb 14 Tagen die Beschwerde an die Recursbehörde zu, auf welche die Besstimmungen zu I a bis f Anwendung sinden.

Wiesbaden, ben 23. April 1877.

Rönigliche Regierung, Abtheilung bes Innern. v. Meufel.

(Amtsbl. f. d. Rreis Frankfurt 1877 No. 19, Seite 122.)

# 46. Bekanntmachung

der Bafferleitungs=Deputation,

## Abänderung des Wassertarifs

betreffend vom 8. März 1879.

Es wird hiermit bekannt gemacht, daß bei Abonnements auf Wasserbaug zu gewöhnlichen hänslichen Zweden nach Miethwerth vom

1. April b. J. an bis auf Beiteres, von einer besonderen Bergütung für Basserlofets auch bei Bohnungen unter Mt. 850. Miethwerth, abgesehen wirb.

Frantfurt a. D., ben 8. Märg 1879.

Bafferleitungs-Deputation.

(Ctabt. Unzeigebl. 1879 Do. 21, G. 105.)

## 47. Zbekannsmachung R. Regierung in Wiesbaden, Abgekürzte Bezeichnung der Maaße und Gewichte betreffend

bom 16. Januar 1878.

Seit Einführung bes metrischen Maaß- und Gewichts-Systems ist vielsach bas Bedürfniß hervorgetreten, neben der gesehmähigen vollen Bezeichnung der Maaße und Gewichte auch abgefürzte Bezeichnungen berselben anzuwenden.

Obwohl bie Intereffen bes geschäftlichen Berkehrs, wie biejenigen ber Biffenschaft und ber Schule bie Uebereinstimmung in dem Gebrauche biefer Bezeichnungen erfordern, ift eine folde bisher nicht erzielt worden.

Bur Anbahnung einer allgemeinen Berständigung hierüber hat ber herr Reichstanzler eine aus sachkundigen Bertretern aller betheiligten Kreise zusammengesette Commission mit der Ausarbeitung entsprechender Borichläge beauftragt und hat demnächst der Bundesrath unter dem 8. October v. J. beschlossen,

die Bundesregierungen seien zu ersuchen, anzuordnen, daß die bon ber Commission zusammengestellten abgekürzten Bezeichnungen der Maaße und Gewichte unter Beobachtung der beigefügten Regeln sowohl im amtlichen Berkehre, als bei dem Unterrichte in den öffentslichen Lehranstalten ausschließlich zur Anwendung gebracht werden.

Bir bringen im Auftrage des herrn Ressortministers diese Zusammenstellung nachstehend zur öffentlichen Kenntniß, beaustragen alle uns untergeordnete Behörden und Beamte, den Beschluß des Bundesraths bei allen amtlichen Berhandlungen und Erlassen zu beachten, und

Distance by Google

empfehlen auch dem Publicum die Benutung der abgefürzten Be-

Wiesbaben, ben 16. Januar 1878.

Rönigliche Regierung: gez. v. Burm b.

Bufammenftellung ber abgefürzten Maaß- und Gewichts-Bezeichnungen.

A. Längenmaaße:

Kilometer . . . km Meter . . . m Centimeter . . . cm Millimeter . . . mm

B. Alächenmaaße:

Quadratfilometer . . qkm Heftar . . . . a Ar . . . . . . a Quadratmeter . . . qm

Quabratcentimeter . qcm Quabratmillimeter . qmm

C. Körpermaaße:

Rubifmeter . . . cbm Hettoliter . . . hl Liter . . . . l Rubifcentimeter . . ccm Rubifmillimeter . . . cmm

D. Gewichte:

Tonne . . . . t Kilogramm . . . kg Gramm . . . . g Milligramm . . . mg

1. Den Buchftaben werben Schlufpuntte nicht beigefügt.

2. Die Buchstaben werden an das Ende der vollständigen Zahlenausdrücke — nicht über das Decimalfomma derselben — gesest, also 5,37 m — nicht 5m37 und nicht 5m37cm.

3. Bur Trennung der Einerstellen von den Decimalstellen dient das Komma — nicht der Punkt —. Sonst ist das Komma bei Maaßund Gewichtszahlen nicht anzuwenden, insbesondere nicht zur Abtheilung mehrstelliger Zahlenausdrücke. Solche Ubtheilung ist, durch Unordnung der Zahlen in Gruppen zu je 3 Ziffern, vom Komma aus gerechnet, mit angemessenem Zwischenraum zwischen den Gruppen zu bewirken.

(Amtsblatt für ben Ar. Frankfurt 1878, No. 9, S. 43.)

# 48. Befet

über bie

## Enteignung von Grundeigenthum.

Bom 11. Juni 1874.

Bir Bilhelm von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, unter Zustimmung der beiden Säuser des Landtages, für den ganzen Umfang der Monarchie, was folgt:

#### Titel I.

### Bnlaffigfeit ber Enteignung.

- § 1. Das Grundeigenthum kann nur aus Gründen des öffentslichen Wohles für ein Unternehmen, dessen Ausstührung die Aussübung des Enteignungsrechtes erfordert, gegen vollständige Entschädigung entzogen oder beschränkt werden.
- § 2. Die Entziehung und dauernde Beschränkung des Grundseigenthums erfolgt auf Grund Königlicher Berordnung, welche den Unternehmer und das Unternehmen, zu dem das Grundeigenthum in Anspruch genommen wird, bezeichnet.

Die Königliche Berordnung wird durch das Amtsblatt derjenigen Regierung bekannt gemacht, in deren Bezirk das Unternehmen ausgeführt werden soll.

§ 3. Ausnahmsweise bedarf es zu Enteignungen der in § 2 gedachten Art einer Königlichen Berordnung nicht für Geradelegung oder Erweiterung öffentlicher Wege, sowie zur Umwandlung von Privat-wegen in öffentliche Wege, vorausgeseht, daß das dafür in Anspruch genommene Grundeigenthum außerhalb der Städte und Dörfer belegen und nicht mit Gebäuden besetzt ist. In diesem Falle wird die Zu-

läffigkeit ber Enteignung von ber Begirkgregierung (Landbroftei) aus= gesprochen.\*)

§ 4. Borübergehende Beschränkungen werden von der Bezirksregierung angeordnet.

Dieselben burfen wiber ben Willen bes Grundeigenthumers die Dauer von drei Jahren nicht überschreiten. Auch darf dadurch die Beschaffenheit des Grundstucks nicht wesentlich oder dauernd verändert werden. Zur Ueberschreitung dieser Grenzen bedarf es eines nach § 2 eingeleiteten und durchgeführten Enteignungsversahrens.

Gegen den Beschluß der Bezirksregierung in den Fällen der §§. 3 und 4 steht innerhalb zehn Tagen nach der Zustellung jedem Betheiligten der Rekurs an die vorgesetze Ministerialinstanz offen.

§ 5. Handlungen, welche zur Borbereitung eines die Enteignung rechtsertigenden Unternehmens ersorberlich sind, muß auf Anordnung der Bezirksregierung der Besitzer auf seinem Grund und Boden gesichehen lassen. Es ist ihm jedoch der hierdurch etwa erwachsende, nöthigensfalls im Rechtswege festzustellende Schaben zu vergüten. Zur Sichersstellung der Entschädigung darf die Bezirksregierung vor Beginn der Handlungen vom Unternehmer eine Kaution bestellen lassen, und deren Hohe bestimmen. Sie ist hierzu verpslichtet, wenn ein Betheiligter die Kautionsstellung verlangt.

Die Gattung der Borarbeiten wird von der Bezirksregierung im Regierunys-Amtsblatte generell bekannt gemacht. Bon jeder Borarbeit hat der Unternehmer unter Bezeichnung der Zeit und der Stelle, wo sie statssinden soll, mindestens zwei Tage zuvor den Vorstand des betressenden Gutd- oder Gemeindebezirks in Kenntniß zu setzen, welcher davon die betheiligten Grundbesserks in Kenntniß zu setzen, welcher davon die betheiligten Grundbesser speziell oder in ortsüblicher Weise generell benachrichtigt. Dieser Borstand ist ermächtigt, dem Unternehmer auf dessen Kosten einen becidigten Tagator zu dem Zweck zur Seite zu stellen, um vorkommende Beschädigungen sogleich sestzur seiten und abzuschäßen. Der abgeschätzte Schaden ist, vorbehaltlich bessen anderweiter Feststellung im Rechtswege, den Betheiligten (Eigensthümer, Authnießer, Kächter, Verwalter) sosort auszuzahlen, wörrigensfalls der Ortsvorstand auf den Antrag des Betheiligten die Fortseung der Borarbeiten zu hindern verpslichtet ist.

<sup>\*)</sup> Bergl. Gef. v. 2. Juli 1875, die Unlegung und Beranderung von Strafen betr. — oben Seite 158 ff.

Bum Betreten von Gebäuden und eingefriedigten hof- und Gartenräumen bedarf der Unternehmer ,insoweit dazu der Grundbesitzer seine Einwilligung nicht ausdrücklich ertheilt, in jedem einzelnen Falle einer besonderen Erlaubniß der Ortspolizeibehörde, welche die Besitzer zu benachrichtigen und zur Offenstellung der Räume zu veranlassen hat.

Eine Berfibrung von Baulichteiten jeder Art, sowie ein Fällen von Baumen ist nur mit besonderer Geftattung ber Bezirtsregierung

zuläffig.

§ 6. Dasjenige, was dieses Geset über die Entziehung und Besschränkung des Grundeigenthums bestimmt, gilt auch von der Entziehung und Beschränkung der Rechte am Grundeigenthum.

#### Titel II.

#### Bon ber Entichabigung.

§ 7. Die Pflicht ber Entschädigung liegt bem Unternehmer ob. Die Entschädigung wird in Gelb gewährt. Ift in Spezialgesetzen eine Entschädigung in Grund und Boben vorgeschrieben, so behält es babei sein Bewenden.

§. 8. Die Entschädigung für die Abtretung des Grundeigenthums besteht in dem vollen Werthe des abzutretenden Grundstüds, einschließ-

lich ber enteigneten Bubehörungen und Früchte.

Wenn nur ein Theil des Grundbesities desselben Eigenthümers in Anspruch genommen, so umfaßt die Entschädigung zugleich den Mehrwerth, welchen der abzutretende Theil durch seinen örtlichen oder wirthschaftlichen Zusammenhang mit dem Ganzen hat, sowie den Minderwerth, welcher für den übrigen Grundbesit durch die Abtretung entsteht.

§. 9. Wird nur ein Theil von einem Grundstüd in Unspruch genommen, so kann der Eigenthümer verlangen, daß der Unternehmer das Ganze gegen Entschädigung übernimmt, wenn das Grundstüd durch die Abtretung so zerstüdelt werden würde, daß das Restgrundstüd nach seiner bisherigen Bestimmung nicht mehr zwedmäßig benutt werden kann.

Trifft die geminderte Benutbarkeit nur bestimmte Theile des Restgrundstücks, so beschränkt sich die Pflicht zur Mitübernahme auf diese Theile.

Bei Gebäuben, welche theilweise in Anspruch genommen werden, umfaßt biese Pflicht jebenfalls bas gesammte Gebäube.

Bei den Borschriften dieses Paragraphen ist unter der Bezeichnung Grundstüd jeder in Zusammenhang stehende Grundbesit des nämslichen Eigenthümers begriffen.

§. 10. Die bisherige Benuhungsart kann bei der Abschähung nur bis zu demjenigen Gelbbetrage Berücklichtigung sinden, welcher ersorderlich ist, damit der Eigenthümer ein anderes Grundstück in derselben Weise und mit gleichem Ertrage benuhen kann.

Eine Wertherhöhung, welche das abzutretende Grundftud erst in Folge der neuen Anlage erhält, kommt bei der Bemessung der Ent-

fcäbigung nicht in Anschlag.

- §. 11. Der Betrag des Schabens, welchen Nutungs-, Gebrauchsund Servitutberechtigte, Pächter und Miether durch die Enteignung erleiden, ist, soweit derselbe nicht in der nach § 8 für des enteignete Grundeigenthum bestimmten Entschädigung oder in der an derselben zu gewährenden Nutung begriffen ist, besonders zu ersehen.
- § 12. Für Befchränkungen (§§ 2, 4) ist die Entschädigung nach benselben Grundsägen zu bestimmen, wie für die Entziehung bes Grundeigenthums.

Tritt durch eine Beschränkung eine Benachtheiligung des Eigensthumers ein, welche bei Anordnung der Beschränkung sich nicht im voraus abschätzen läßt, so kann der Eigenthumer die Bestellung einer angemessenn Kaution, sowie die Festsehung der Entschädigung nach Ablauf jeden halben Jahres der Beschränkung verlangen.

- § 13. Für Neubauten, Anpflanzungen, sonstige neue Anlagen und Berbesserungen wird beim Widerspruch des Unternehmers eine Bergütung nicht gewährt, vielmehr nur dem Eigenthümer die Wiederwegnahme auf seine Kosten dis zur Enteignung des Grundstückes vorbehalten, wenn aus der Art der Anlage, dem Zeitpunkte ihrer Errichtung oder den sonst obwaltenden Umständen erhellt, daß dieselben nur in der Absicht vorgenommen sind, eine höhere Entschädigung zu erzielen.
- § 14. Der Unternehmer ist zugleich zur Einrichtung berjenigen Anlagen an Wegen, Ueberfahrten, Triften, Einfriedigungen, Bewässerungs- und Borfluthsanstalten u. s. w. verpslichtet, welche für die benachbarten Grundstüde oder im öffentlichen Interesse zur Sicherung gegen Gefahren und Nachtheile nothwendig werden. Auch die Unter-

haltung diefer Anlagen liegt ihm ob, insoweit diefelbe über den Umfang der bestehenden Berpflichtungen zur Unterhaltung vorhandener, demselben Zwede dienender Anlagen hinausgeht.

Ueber diefe Obliegenheiten des Unternehmers enticheidet bie Be-

girferegierung (§ 21).

#### Titel III.

#### Enteignungeverfahren.

### 1. Feftftellung bes Planes.

§ 15. Bor Ausübung des Unternehmens ist für dasselbe, unter Berücksichtigung der nach § 14 den Unternehmer treffenden Obliegenseiten, ein Plan, welchem geeignetenfalls die ersorderlichen Querprosite beizusügen sind, in einem zweckentsprechenden Maßstabe aufzustellen und von dersenigen Behörde zu prüfen und vorläusig festzusiellen, welche dazu nach den für die verschiedenen Arten der Unternehmungen bestehenden Gesehen berufen ist.

Ist eine besondere Behörde durch bas Geset nicht berufen, fo

liegt diese Brufung und Feststellung der Bezirkeregierung ob.

- §. 16. Eine Einigung zwischen ben Betheiligten über den Gegenftand der Abtretung, soweit er nach dem Besinden der zuständigen Behörde zu dem Unternehmen ersorderlich ist, kann zum Zwecke sowohl der Ueberlassung des Besiges, als der sofortigen Abtretung des Eigenthums stattsinden. Es kann dabei die Entschädigung nachträglicher Feststellung vorbehalten werden, welche alsdann nach den Borschriften dieses Gesetzes oder auch, je nach Berabredung der Betheiligten, sofort im Rechtswege ersolgt. Es kann ferner dabei Behufs Regelung der Rechte Dritter die Durchführung des förmlichen Enteignungsverschens, nach Besinden ohne Berührung der Entschädigungsfrage, vorsbehalten werden.
- § 17. Für die freiwillige Abtretung in Gemäßheit des § 16 sind die nach den bestehenden Gesehen für die Beräußerung von Grundeigenthum vorgeschriebenen Formen zu wahren.

hanbelt es sich um Grundstüde ober Gerechtigkeiten bevormundeter in Konfurs gerathener, unter Auratel stehender oder anderer handlungsunfähiger Personen, so genügt der Abschluß bes Bertrages durch beren Bertreter unter Genehmigung des vormundschaftlichen Gerichts oder desjenigen Gerichts, welches die Beräußerung der Grundstücke und Gerechtigkeiten solcher Personen aus freier Hand zu genehmigen befugt ist.

Lehns- und Fibeikommigbesiger sind befugt, solche Berträge unter Bustimmung der beiden nächsten Agnaten abzuschließen, sofern die Stiftungsurkunden oder besondere gesehliche Bestimmungen jene Ber-

äußerungen nicht unter erleichterter Form geftatten.

Im Bezirk des Appellationsgerichtshofes zu Eöln sind die Verstreter der Minderjährigen, Abwesenden, Interdizirten und anderer handlungsunfähiger Personen, sowie der Fallitmassen befugt, gültig in die Veräußerung zu willigen, wenn sie dazu von dem Gericht auf Antrag in der Rathskammer nach Anhörung des öffentlichen Ministeriums ermächtigt sind. Diese Vorschrift sindet auch auf Dotals und Fideikommißgrundstücke Anwendung.

Beräußerungsbeichränfungen, welche gur Berhütung ber Trennung von Gutsverbänden ober ber Zerstüdelung von Ländereien besiehen,

finden teine Unwendung.

§ 18. Auf Antrag des Unternehmers erfolgt das Verfahren Be-

hufs Feststellung bes Planes.

Bu biesem Behufe hat berselbe ber Bezirköregierung für jeden Gemeindes oder Gutsbezirk einen Auszug aus dem vorläusig sestgestellten Plane nebst Beilagen vorzulegen, welche die zu enteignenden Grundstücke nach ihrer grundbuchmäßigen, katastermäßigen oder sonst üblichen Bezeichnung und Größe, deren Gigenthümer nach Namen und Wohnort, serner die nach § 14 herzustellenden Anlagen, sowie, wo nur eine Belastung von Grundeigenthum in Frage steht, die Art und den Umfang dieser Belastung enthalten müssen.

§ 19. Plan nebst Beilagen sind in dem betreffenden Gemeindes oder Gutsbezirke mährend vierzehn Tagen zu Jedermanns Ginsicht offen zu legen.

Die Beit ber Offenlegung ift ortsüblich bekannt gu machen.

Bährend dieser Zeit kann jeder Betheiligte im Umsange seines Interesses Einwendungen gegen den Plan erheben. Auch der Vorstand des Gemeindes oder Gutsbezirks hat das Necht, Einwendungen zu erheben, welche sich auf die Richtung des Unternehmens oder auf Anslagen der in § 14 gedachten Art beziehen.

Die Regierung hat diejenige Stelle zu bezeichnen, bei welcher

folde Einwendungen ichriftlich einzureichen ober mündlich gu Proto-

§ 20. Nach Ablauf der Frist (§ 19) werden die Einwendungen gegen den Plan in einem nöthigenfalls an Ort und Stelle abzuhaltenden Termin vor einem von der Bezirksregierung zu ernennenden Kommissar erörtert.

Bu dem Termine werden die Unternehmer, die Reklamanten und die durch die Reklamationen betroffenen Grundbesitzer, sowie der Vorftand des Gemeinde- oder Gutsbezirks vorgeladen und mit ihrer Erklärung gehört. Dem Kommissar bleibt es überlassen, Sachverständige, deren Gutachten ersorderlich ist, zuzuziehen.

Die Berhandlungen haben fich nicht auf die Entschädigungsfrage

gu erftreden.

- § 21. Der Kommissar hat nach Beendigung der Verhandlungen lettere der Bezirksregierung vorzulegen, welche prüft, ob die vorgesichriebenen Förmlichkeiten beobachtet sind, mittelst motivirten Beschlusses über die erhobenen Einwendungen entscheibet und danach
  - 1) den Gegenstand der Enteignung, die Größe und die Grenzen des abzutretenden Grundbesitses, die Art und den Umfang der aufzulegenden Beschränkungen, sowie auch die Zeit, innerhalb deren längstens vom Enteignungsrechte Gebrauch zu machen ist soweit die Königliche Verordnung (§ 2) über diese Punkte keine Bestimmungen enthält —,
  - 2) die Anlagen, zu beren Errichtung wie Unterhaltung ber Unternehmer verpflichtet ist (§ 14),

feftftellt.

Die Entscheidung wird bem Unternehmer, ben Reklamanten und sonstigen Personen, welche an der Streiterörterung Theil genommen, sowie dem Vorstande des Gemeinde-, oder Gutsbezirks zugestellt.

§ 22. Gegen die Enticheidung ber Bezirteregierung fteht ben Betheiligten ber Returs an die vorgesette Ministerialinstang offen.

Der Returs muß bei Berlust besselben innerhalb zehn Tagen nach Bustellung des Beschlusses bei der Bezirksregierung eingelegt und gerechtfertigt werden. Die Regierung hat die Retursschrift dem Gegner zur Beantwortung innerhalb einer Frist von sieben bis vierzehn Tagen mitzutheilen und nach Eingang ber Schrift oder nach Ablauf

der Frist die Atten an den zuständigen Minister zur Entscheidung einzusenden.

- § 23. Das Enteignungsrecht bei ber Anlage von Gisenbahnen erstreckt sich unter Berücksichtigung ber Borschriften bieses Gesetze insbesondere:
  - 1) auf ben Grund und Boben, welcher zur Bahn, zu ben Bahnhöfen und zu ben an ber Bahn und an den Bahnhöfen Behufs bes Eisenbahnbetriebes zu errichtenden Gebäuden ersorderlich ist;
  - 2) auf ben zur Unterbringung ber Erbe und bes Schuttes u. f. w. bei Abtragungen, Ginschnitten und Tunnels ersorberlichen Grund und Boben;
  - 3) überhaupt auf ben Grund und Boden für alle sonstigen Anlagen, welche zu dem Behuse, damit die Bahn als eine öffentliche Straße zur allgemeinen Benutzung dienen könne, nöthig oder in Folge der Bahnanlage im öffentlichen Interesse ersorberlich sind;
  - 4) auf bas für die herstellung von Aufträgen erforderliche Schüttungsmaterial.

Dagegen ist bas Enteignungsrecht auf ben Grund und Boben für solche Anlagen nicht auszubehnen, welche, wie Waarenmagazine und bergleichen, nicht ben unter Nr. 3 gedachten allgemeinen Zweck, sondern nur das Privatinteresse bes Elsenbahnunternehmers angehen.

Die vorübergehende Benutung fremder Grundftude foll bei ber Anlage von Eisenbahnen, insbesondere zur Einrichtung von Interimswegen, Wertpläten und Arbeiterhütten zulässig sein.

### 2. Festiftellung ber Entichabigung.

§ 24. Der Antrag auf Feststellung ber Entschäbigung ist von bem Unternehmer schriftlich bei ber Bezirksregierung einzubringen.

Der Antrag muß das zu enteignende Grundstüd, bessen Eigenthümer, sowie, nur eine Belastung in Frage steht, die Art und den Umfang derselben genau bezeichnen (§ 18).

Dem Antrage ist zum Nachweis der Rechte am Grundstüd ein beglaubigter Auszug aus dem Grundbuch (hypothekenbuch, Bährsichaftsbuch, Stockbuch), wo aber ein solches nicht vorhanden ist oder nicht ausreicht, eine Bescheinigung des Ortsvorstandes oder der sonst ausstellung solcher Bescheinigungen berusenn Behörde über den Sigenthumsbesitz und die bekannten Realrechte beizufügen. Diese Urtunden haben die betreffenden Behörden dem Unternehmer auf Grund

ber Feststellung (§ 21) ober einer sonstigen Bescheinigung der Regierung gegen Erstattung der Ropialien zu ertheilen, auch demselben Sinsicht des Grundbuchs u. s. w. zu gestatten.

Gleichzeitig mit Ertheilung des Auszugs hat die Grundbuchbehörde, soweit die betreffenden Grundbücher dazu geeignet sind, und zwar ohne weiteren Antrag, eine Bormersung über das eingeseitete Enteignungsversahren im Grundbuche einzutragen, deren Löschung mit vollzogener Enteignung (§ 33) oder auf besonderes Ersuchen der Regierung ersolgt. Auch hat dieselbe während der Dauer des Enteignungsversahrens von jeder an dem Grundstüde eintretenden Rechtsveränderung, welche für die Vertretung des Grundstüds oder die Auszahlung der Entschädigung von Bedeutung ist, von Antswegen der Enteignungsbehörde Nachricht zu geben.

§ 25. Der Entscheidung ber Bezirkeregierung muß eine tommissarische Berhandlung mit ben Betheiligten unter Borlegung bes befinitiv festgestellten Planes vorangeben.

Der Kommissar hat auf Grund ber nach § 24 beizubringenden Urkunden barauf zu achten, daß das Berfahren gegen den wirklichen Sigenthümer gerichtet wird.

Er hat den Unternehmer, den Eigenthümer, sowie auch Nebenberechtigte, welche sich zur Theilnahme an dem Versahren gemeldet haben, zu einem nöthigenfalls an Ort und Stelle abzuhaltenden Termine vorzuladen.

Alle übrigen Betheiligten werden durch eine in dem Regierungs-Umtsblatt und in dem betreffenden Kreisblatt, sowie geeignetenfalls in sonstigen Blättern bekannt zu machende Borladung aufgesorbert, ihre Rechte im Termine wahrzunehmen.

Die Ladungen erfolgen unter ber Berwarnung, daß beim Ausbleiben der Geladenen ohne deren Zuthun die Entschädigung sestgestellt und wegen Auszahlung oder hinterlegung der letzteren werde verfügt werden.

In dem Termine ist jeder an dem zu enteignenden Grundstücke Berechtigte besugt, zu erscheinen und setn Interesse an der Feststellung der Entschädigung, sowie bezüglich der Auszahlung und Hinterlegung derselben wahrzunehmen.

In bem Termine hat ber Grundeigenthümer seine Anträge auf vollständige Uebernahme eines theilweise in Anspruch genommenen Grundstücks (§ 9) anzubringen. Spätere Anträge dieser Art sind unsallsssig.

§ 26. Der Komissar hat eine Bereinbarung der Betheiligten zu Protokoll zu nehmen und ihnen eine Aussertigung auf Berlangen zu ertheilen.

Das Protokoll hat die Kraft einer gerichtlichen oder notariellen Urkunde. In Bezug auf die Rechtsverbindlichkeit der vor dem Kommissar abgeschlossenen Verträge kommen die Bestimmungen des § 17 Absah 2 und 5 zur Anwendung.

§ 27. Bu der kommissarischen Berhandlung sind ein dis drei Sachverständige zuzuziehen, welche von der Bezirksregierung entweder für das ganze Unternehmen oder einzelne Theile desselben zu ernennen sind. Doch sieht auch den Betheiligten zu, sich vor dem Abschätzungstermine über Sachverständige zu einigen, und dieselben dem Kommissar zu bezeichnen.

Die ernannten Sachverständigen muffen die in den betreffenden Prozeßgesetzen vorgeschriebenen Eigenschaften eines völlig glaubwürdigen Beugen besitzen; dieselben dürfen insbesondere nicht zu denjenigen Personen gehören, die selbst als Entschädigungsberechtigte von der Enteignung betroffen sind.

§ 28. Das Gutachten wird von den Sachverständigen entweder mündlich zu Protokoll erklärt oder schriftlich eingereicht. Dasselbe muß mit Gründen unterstütt und beeidet werden. Sind die Sacheverständigen ein- für allemal als solche vereidet, so genügt die Bersicherung der Richtigkeit des Gutachtens auf den geleisteten Sid im Protokoll oder unter dem schriftlich eingereichten Gutachten.

Den Betheiligten ist vor ber Entscheidung ber Bezirksregierung (§ 29) Gelegenheit zu geben, über bas Gutachten sich auszusprechen.

§ 29. Die Entscheidung der Bezirksregierung über die Entsichäbigung, die zu bestellende Caution und die sonstigen aus §§ 7-13 sich ergebenden Verpflichtungen erfolgt mittels motivirten Beschlusses.

Die Entschädigungssumme ist für jeden Eigenthümer, sowie für jeden der im § 11 bezeichneten Nebenberechtigten, soweit ihm eine nicht schon im Werthe des enteigneten Grundeigenthums begriffene Entschädigung zuzusprechen ist, besonders festzustellen. Auch ist da, wo die den Nebenberechtigten gebührende Entschädigung in dem Werthe des enteigneten Grundeigenthums begriffen ist, auf Antrag des Sigenthümers oder des betreffenden Nebenberechtigten des Antheilsverhältniß sestzustellen, nach welchem dem letzteren innerhalb seiner vom Sigenthümer

anerfannten Berechtigung aus ber für bas Gigenthum feftgeftellten Entsichäbigungsfumme ober beren Rugungen Entichäbigung gebührt.

In dem Beschlusse ist zugleich zu bestimmen, daß die Enteignung bes Grundstäds nur nach erfolgter Zahlung ober hinterlegung der Entschädigungs ober Cautionssumme auszusprechen sein.

§ 30. Gegen die Entscheidung der Regierung steht sowohl dem Unternehmer als den übrigen Betheiligten innerhalb sechs Monaten nach Zustellung des Regierungsbeschlusses die Beschreitung des Rechtsweges zu. Ein Streit über das Antheilsverhältniß eines Nebenbezechtigten an der für das Eigenthum festgestellten Entschädigungssumme ist lediglich zwischen dem Nebenberechtigten und dem Eigenthümer auszutragen.

Eines vorgängigen Gühneversuchs bedarf es nicht.

Bustandig ist bas Gericht, in beffen Bezirk bas betreffende Grundftud belegen ift.

Sind die Parteien über die Sachverständigen nicht einig, so

ernennt bas Bericht biefelben.

Wird von dem Unternehmer auf richterliche Entscheidung angetragen, so fallen ihm jedenfalls die Kosten der ersten Instanz gur Last.

§ 31. Wegen solcher nachtheiligen Folgen der Enteignung, welche erst nach dem im § 25 gedachten Termine erkennbar werden, bleibt dem Entschädigungsberechtigten bis zum Ablauf von drei Jahren nach der Aussiührung des Theiles der Anlage, durch welche er benachtheiligt wird, ein im Rechtswege verfolgbarer persönlicher Anspruch gegen den Unternehmer.

#### 3. Bollziehung ber Enteignung.

§ 32. Die Enteignung bes Grundstüds wird auf Antrag bes Unternehmers von der Bezirksregierung ausgesprochen, wenn der nach § 30 vorbehaltene Rechtsweg dem Unternehmer gegenüber durch Ablauf der sechsmonatlichen Frist, Berzicht oder rechtskräftiges Urtheil erledigt, und wenn nachgewiesen ist, daß die vereindarte (§§ 16, 26) oder endgültig sestgetellte Entschädigungs- oder Cautionssumme rechtsgültig gezahlt oder hinterlegt ist.

Die Enteignungsertlärung ichließt, insofern nicht ein Anderes babei vorbehalten wird, die Einweisung in den Besit in fich.

Din and by Cash

- § 33. Gleichzeitig mit der Enteignungserklärung hat die Regierung da, wo nach den bestehenden Gesehen von dem Eigenthumsübergange Nachricht zu den Gerichtsakten zu nehmen ist, oder wo zur Eintragung des Eigenthumsüberganges bestimmte öffentliche Bücher bestehen, der zuständigen Gerichts- oder sonstigen Behörde von der Enteignung Nachricht zu geben, beziehungsweise dieselbe um Bewirkung der Eintragung zu ersuchen. Der Enteignungsbeschluß der Regierung steht hierbei dem Erkenntnisse eines Gerichts gleich.
- § 34. In bringlichen Fällen kann die Regierung auf Antrag bes Unternehmers anordnen, daß noch vor Erledigung des Rechts-weges die Enteignung erfolgen folle, sobald die durch Regierungs-beschluß (§ 29) festgestellte Entschädigungs- oder Cautionssumme gezahlt oder hinterlegt worden.

Diese Anordnung kann unter Umftänden auch von vorgängiger Leistung einer besonderen Caution abhängig gemacht werden.

Gegen die Anordnung der Regierung in diesen Fällen steht innerhalb breier Tage nach Bustellung jedem Betheiligten der Recurs an die vorgesette Minsterialinstanz offen.

§ 35. Jeber Betheiligte kann binnen sieben Tagen nach bem ihm bekannt gemachten, die Dringlichkeit aussprechenden Beschlusse vorlangen, daß der Enteignung eine Fesistellung des Zustandes von Gebäuden oder künstlichen Anlagen voraufgehe.

Diefelbe ift beim Gericht ber belegenen Sache (Amtsgerichte, Friedensgerichte) munblich ju Protofoll ober fcriftlich zu beantragen.

Das Gericht hat den Termin schleunigst und nicht über sieben Tage hinaus anzuberaumen und hiervon die Betheiligten und die Regierung zeitig zu benachrichtigen.

Die Buziehung eines ober mehrerer Sachverständigen tann auch von Amtswegen angeordnet werden. Sind die Parteien über die Sachverständigen nicht einig, so ernennt bas Gericht dieselben.

Die Enteignung tann nicht vor Beendigung biefes Berfahrens erfolgen, von welcher bas Gericht die Regierung zu benachrichtigen hat.

§ 36. Die Entschädigungssumme wird an denjenigen bezahlt, für welchen die Fesistellung stattgefunden hat.

Dieselbe wird in Ermangelung abweichender Bertragsbestimmungen von bem Unternehmer mit fünf Prozent vom Tage der Enteignung verginft, soweit fie gu biefer Beit nicht bezahlt ober in Gemäßheit bes § 37 binterlegt ift.

Bird die durch Beschluß der Regierung festgesette Entschädigungsfumme durch die gerichtliche Entscheidung herabgeset, so erhält der Unternehmer den gezahlten Wehrbetrag ohne Zinsen, den hinterlegten Wehrbetrag aber mit den davon in der Zwischenzeit etwa aufgesammelten Zinsen zurud.

- § 37. Der Unternehmer ist verpflichtet, die Entschädigungssumme zu hinterlegen:
  - 1) wenn neben dem Eigenthümer Entschäbigungsberechtigte vorhanden find, deren Ansprüche an die Entschädigungssumme zur Zeit nicht feststehen;
  - 2) wenn bas betreffende Erunbstud Fibeitommiß ober Stammgut ift, ober im Lehn- ober Leiheverbande fteht;
  - 3) wenn Reallaften, Sypotheten oder Grundiculben auf bem betreffenden Grundftud haften.

Die hinterlegung erfolgt bei berjenigen Stelle, welche für ben Bezirk ber belegenen Sache zur Annahme von hinterlegungen ber betreffenden Art, beziehungsweise von gerichtlichen hinterlegungen bestimmt ist.

Ueber die Rechtmäßigkeit der Hinterlegung findet ein gerichtliches Berfahren nicht statt. Jeder Betheiligte kann sein Recht an der hinterlegten Summe gegen den dasselbe bestreitenden Mitbetheiligten im Rechtswege geltend machen. Soweit nach dem Rechte einzelner Landestheile ein gerichtliches Bertheilungsversahren in derartigen Fällen stattsindet, behält es dabei sein Bewenden.

§ 38. Ist nur ein Theil eines Grundbesites enteignet, so stehen ber Auszahlung der für den enteigneten Theil bestimmten Entschädigungssumme die auf dem gesammten Grundbesit haftenden Hypothesen und Grundschulden nicht entgegen, wenn dieselben den fünszehnsachen Betrag des Grundsteuer Reinertrages des Restgrundbesites nicht übersteigen. Reallasten, welche der Eintragung in das Grundbuch bedürsen, werden hierbei den Hypothesen gleich geachtet und in entsprechender Anwendung der bei nothwendigen Subhastationen geltenden Grundsäte zu Capital veranschlagt.

Auch wird bei einer solchen theilweisen Enteignung die Auszahlung ber für den enteigneten Theil bestimmten Entschädigungssumme durch nicht eingetragene Reallasten, Fibeitommiß-, Stammgut-, Lehn- oder

Leiheverband des gesammten Grundbesites nicht gesindert, wenn die gebachte Entschädigungssumme den fünffachen Betrag des Grundsteuers-Reinertrages des gesammten Grundbesites und auch die Summe von dreihundert Mark nicht übersteigt.

Die Auszahlung laufender Rugungen der Entschädigungsfumme tann ohne Rudficht auf die vorgedachten Realverhältniffe erfolgen.

#### 4. Allgemeine Bestimmungen.

- § 39. Alle Vorladungen und Zustellungen im Enteignungsversahren sind gültig, wenn sie nach den für gerichtliche Behändigungen bestehenden Vorschriften erfolgt sind. Die vereideten Verwaltungsbeamten haben dabei den Glauben der zur Zustellung gerichtlicher Versügungen bestellten Beamten.
- § 40. Verwaltungsbehörden und Gerichte haben die Beweisfrage unter Berücksichtigung aller Umstände nach freier Ueberzeugung zu beurtheilen.
- § 41. Wo dieses Geseth die Anordnung einer Caution vorschreibt ober zuläßt, ist gleichwohl der Fiscus von der Cautionsleistung frei.
- § 42. Wenn ber Unternehmer von dem ihm verliehenen Enteignungsrechte nicht binnen der im § 21. gedachten Zeit Gebrauch macht, oder von dem Unternehmen zurücktritt, bevor die Festsetzung der Entschädigung durch Beschluß der Negierung erfolgt ist, so erlischt jenes Recht. Der Unternehmer haftet in diesem Falle den Entschädigungsberechtigten im Nechtswege für die Nachtheile, welche denselben durch das Enteignungsversahren erwachsen sind.

Tritt der Unternehmer zurück, nachdem bereits die Feststellung der Entschädigung durch Beschluß der Regierung erfolgt ist, so hat der Eigenthümer die Wahl, ob er lediglich Ersat für die Nachtheile, welche ihm durch das Enteignungsversahren erwachsen sind, oder Zahlung der sestsgestellten Entschädigung gegen Abtretung des Grundstücks geeignetensalls nach vorgängiger Durchsührung des in § 30 gedachten Procehversahrens im Rechtswege beanspruchen will.

§ 48. Die Kosten des administrativen Bersahrens trägt der Unternehmer. Bei demselben kommen nur Auslagen, nicht aber Stempel und Sporteln zur Anwendung und können die Entschädigungsberechtigten Erlaß für Wege und Bersämmisse nicht fordern.

Im processualischen Berfahren werben bie Rosten und Stempel tagmäßig berechnet.

Die Koften bes in § 35 erwähnten Verfahrens find vom Antragsteller vorzuschießen. Ueber die Verdindlichkeit zur endlichen Uebernahme dieser Kosten ist im nachfolgenden Rechtstreit zu entscheiden.
Im Bezirke bes Appellationsgerichtshoses zu Köln werden die Gebühren für die betreffenden Verrichtungen des Friedensgerichts nach
ber Taxe für die Friedensgerichte vom 23. Mai 1859 (Gesep-Samml.
S. 309) berechnet.

Sämmtliche übrigen Berhandlungen vor den Gerichten, Grundbuch- und Auseinandersetzungsbehörden, einschließlich der nach § 17. eintretenden freiwilligen Beräußerungsgeschäfte über Grundeigenthum innerhalb des vorgelegten Planes, sowie einschließlich der Quittungen und Consense der Hupothekengläubiger und sonstigen Betheiligten, sind gedühren- und stempelfrei. Auch werden keine Depositalgebühren angesetzt.

Soweit biese Berhandlungen vor den Notaren vorgenommen werden, sind sie stempelfrei.

#### Titel IV.

#### Wirfungen ber Enteignung.

§ 44. Mit Zustellnng bes Enteignungsbeschlusses (§ 32) an Eigenthümer und Unternehmer geht bas Eigenthum bes enteigneten Grundstüds auf ben Unternehmer über.

Erfolgt die Zustellung an den Eigenthümer und Unternehmer nicht an demselben Tage, so bestimmt die zulett erfolgte Zustellung ben Zeitpunkt des Ueberganges des Eigenthums.

Diese Borschrift gilt auch in den Landestheilen, in denen nach den allgemeinen Gesehen der Uebergang des Eigenthums von der Einschreibung in die Grundbücher oder von der Einreichung des Bertrages bei dem Realrichter abhängig gemacht ist.

§ 45. Das enteignete Grunbstück wird mit dem in § 44 bestimmten Zeitpunkte von allen darauf haftenden privatrechtlichen Berpflichtungen frei, soweit der Unternehmer dieselben nicht vertragsmäßig übernommen hat.

Die Entschädigung tritt rudfictlich aller Gigenthums-, Rupungs-

Digraced by Goo

und sonstigen Realansprude, insbesondere ber Reallasten, Sphotheten und Grundichulben an die Stelle bes enteigneten Gegenstandes.

- § 46. Ist die Abtretung des Grundstüds durch Bereinbarung zwischen Unternehmer und Eigenthümer erfolgt und zwar in Gemäßheit des § 16 unter Durchsührung des Enteignungsversahrens oder in Gemäßheit des § 26, so treten die rechtlichen Wirkungen des § 45 auch in diesem Falle ein. Hopotheken und Grundschuldgläubiger, sowie Realberechtigte können jedoch, soweit ihre Forderungen durch die zwischen Unternehmer und Eigenthümer vereindarte Entschädigungssumme nicht gedeckt werden, deren Festseung im Rechtswege gegen den Unternehmer sordern, wobei die Beweisvorschriften der §§ 30. und 40. zur Anwendung kommen.
- § 47. War das enteignete Grundstück Fibeikommiß- ober Stammgut, ober stand dasselbe im Lehn- ober Leiheverbande, so ist mit Ausnahme bes § 38 vorgesehenen Falles — der Besiher über die Entschädigungssumme nur nach den Vorschriften zu verfügen berechtigt, welche in den verschiedenen Landestheilen für die Verfügungen über derartige Güter und die an deren Stelle tretenden Capitalien maßgebend sind. (Vergl. § 49.)
- § 48. War das enteignete Grundstüd mit Reallasten, Hypotheten ober Grundschulden behaftet, so kann mit Ausnahme des § 38 vorgesehenen Falles der Eigenthümer über die Entschädigungssumme nur verfügen, wenn die Realberechtigten einwilligen.
- § 49. Der Eigenthümer bes Grundstüds ist jedoch in den Fällen der §§ 47 und 48 besugt, wegen Ausgahlung oder Verwendung der hinterlegten Entschädigungssumme die Vermittelung der Auseinanderssehungsbehörden für Regulirung gutsherrlicher und bäuerlicher Vershältnisse, Ablösungen und Gemeinheitstheilungen in Anspruch zu nehmen.

Die Auseinandersetzungsbehörde hat die bei ihr eingehenden Anträge nach den Bestimmungen zu beurtheilen und zu erledigen, welche wegen Wahrnehmung der Rechte dritter Personen bei Berwendung der Ablösungskapitalien inde n §§ 110 bis 112 des Gesetzes vom 2. März 1850, betreffend die Ablösung der Reallasten und Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Berhältnisse, ertheilt worden sind.

Diese Borschrift tommt in ben Landestheilen bes linken Rheinufers, in ber Proving Hannover und ben Theilen bes Regierungsbezirks Biesbaden, in welchem die Berordnungen vom 13. Mai 1867 (Geses Samml. S. 716) und 2. September 1827 (Geses Samml. S. 1463) nicht eingeführt find, nicht zur Anwendung, vielmehr bleibt es hier bei den bisher bestehenden Borschriften.

### Titel V.

### Befondere Bestimmungen über Entnahme bon Wegebaumaterialien.

- § 50. Die zum Bau und zur Unterhaltung öffentlicher Wege (mit Ausschluß ber Sisenbahnen) erforderlichen Feld- und Bruchsteine, Kies, Rasen, Sand, Lehm und andere Erde, ist, soweit der Wegebaupslichtige nicht diese Materialien in brauchbarer Beschaffenheit und angemessener Nähe auf eigenen Grundstüden fördern kann, und der Sigenthümer sie nicht selbst gebraucht, ein Jeder verpstichtet, nach Ansordnung der Behörde von seinen landwirthschaftlichen und Forstgrundstüden, seinem Unlande oder aus seinen Gewässer entnehmen und das Aussuchen derselben durch Schürsen, Bohren u. s. w. daselbst unter Controle des Sigenthümers sich gefallen zu lassen.
- § 51. Der Wegebaupslichtige hat dem Eigenthümer den Werth der entnommenen Materialien ohne Berücksichtigung des Mehrwerths, welchen sie durch den Wegebau erhalten, zu ersetzen.

Wo durch ben Werth ber Materialien der dem Grundstüd durch die Entnahme zugefügte Schaden, einschließlich der entzogenen Nutsungen, sowie die etwa bereits wirthschaftlich aufgewendeten Werbungs, Sammlungs- und Bereitungskosien nicht gedeckt werden, hat der Wegebaupslichtige, statt Ersatz jenes Werthes, hierfür Ersatz zu leisten.

- § 52. Wenn ein Grundstüd zur Erwinnung der Materialien hauptsächlich bestimmt ist und lettere für den Wegebau in solchem Maße in Anspruch genommen werden, daß das Grundstüd deshalb dieser Bestimmung gemäß nicht ergiedig benutt werden kann, oder wenn die Eigenthumsbeschränkung länger als drei Jahre dauert, so kann der Eigenthümer gegen Abtretung des Grundstüds selbst an den Wegebaupflichtigen den Ersat des Werthes bestelben verlangen.
- §. 53. In Ermangelung gutlicher Einigung hat ber Landrath (in Hannover die betreffende Obrigkeit) auf Grund vollständiger Erörterung zwischen den Betheiligten eine Entscheidung zu treffen, in welcher

- bie bem Wegebaupstichtigen gegen ben Grundbesiter einzuräumenden Rechte nach Gegenstand und Umfang speziell zu bezeichnen sind, und
- 2) die dafür zu gewährende Entichäbigung auf Grund jachverstänbiger Abschähung ober geeignetenfalls (§. 12) die dafür zu bestellende Sicherheit vorläufig festzusepen ist.

Gegen die Entscheidung unter 1. steht beiden Theilen binnen einer Präckusivfrist von zehn Tagen nach deren Zustellung der Recurs an die Regierung mit aufschiedender Wirkung zu.

Gegen die Feststellung der Entschädigung unter 2. ist innerhalb neunzig Tagen der Rechtsweg, jedoch ohne ausschiebende Wirkung, zulässig. Ist gegen die landräthliche Entscheidung Recurs versolgt, so läuft diese Frist erst vom Tage der Zustellung der Entscheidung der Regierung an. Eines vorgängigen Sühneversuchs bedarf es nicht.

Die dem Wegebaupstichtigen zuständigen Rechte durfen erst ausgeübt werden, wenn derselbe in das Grundstud, beziehungsweise die daran ausznübenden Rechte eingewiesen ist. Dieser Einweisung muß die Zahlung oder Sicherstellung der Entschädigung auf Grund mindestens vorläusiger Festsehung vorausgehen.

Begen Auszahlung ber Entschäbigungssumme findet die in §. 36 gegebene Bestimmung Anwendung.

### Titel VI.

### Schluß- und Uebergangebestimmungen.

- § 54. Diefes Gefet findet feine Unwendung:
- 1) auf die in besonderen Gesetzen oder im Gewohnheitsrechte begründete Entziehung oder Beschränkung des Grundeigenthums im Interesse der Landescultur, als bei Regulirung gutsherrlicher und bäuerlicher Berhältnisse, bei Ablösung von Reallasten, Gemeinheitstheilungen, Borsluthsangelegenheiten, Entwässerungsaund Bewässerungsangelegenheiten, Benutzung von Privatslüssen, Deichangelegenheiten, Wiesen- und Waldgenossenschafts-Angelegensheiten;
- 2) auf die Entziehung und Beschränfung des Grundeigenthums im Interesse des Bergbaues und der Landestriangulation.

- §. 55. Bereits eingeleitete Enteignungsversahren werben nach ben bisherigen Borschriften zu Ende geführt. Wird in einem solchen Bersahren der Rechtsweg beschritten, so findet der § 40 auch hier Anwendung.
- § 56. Im Geltungsbereich der Kreisordnung vom 13. Deember 1872 und in den Hohenzollernschen Landen werden die durch dieses Geset der Bezirksregierung beziehungsweise dem Landrath beigelegten Besugnisse und Obliegenheiten
  - a) soweit bieselben in ben §§ 5, 15, 18 bis 20, 24 und 27 enthalten sind, von ben Prafibenten ber Begirksregierungen,
  - b) foweit biefelben in ben §§ 3, 4, 14, 21, 29, 32 bis 35 und 53 Albigat 2 enthalten find, von ben Berwaltungsgerichten,
  - c) soweit dieselben in § 53 Absat 1 enthalten find, von den Kreisausschüffen, beziehungsweise in den Stadtkreisen von den Magistraten und in den Johenzollernschen Landen von den Amtsausschüffen wahrgenommen.

Die in Gemäßheit des § 3 von dem Berwaltungsgericht zu treffende Entscheidung erfolgt auf das Gutachten des Areisausschusses, beziehungsweise des Magistrats in den Stadtkreisen, und des Umts-ausschusses in den Hohenzollernschen Landen.

§ 57. Alle ben Borschriften dieses Gesetzes entgegenstehenden Bestimmungen, sowie die Bestimmungen über das Wiederkaufsrecht bezüglich des enteigneten Grundstüds werden aufgehoben.

Ein gesetzliches Borkaufsrecht sindet wegen aller Theile von Grundstüden statt, welche in Folge des verliehenen Enteignungsrechts zwangsweise oder durch freien Bertrag an den Unternehmer abgetreten sind, wenn in der Folge das abgetretene Grundstüd ganz oder theilsweise zu dem bestimmten Zweck nicht weiter nothwendig ist und veräußert werden soll.

Das Borfaufsrecht steht dem zeitigen Sigenthümer des durch den ursprünglichen Erwerb verkleinerten Grundstücks zu. Wer das Enteignungsrecht ausgeübt hat, muß die Absicht der Beräußerung und den angebotenen Kaufpreis dem berechtigten Sigenthümer anzeigen, welcher sein Borfaufsrecht verliert, wenn er sich nicht binnen zwei Monaten darüber erklärt. Wird die Anzeige unterlassen, so kann der Berechtigte seinen Anspruch gegen jeden Besitzer geltend machen.

§. 58. Infoweit in anderen Gefegen auf Die Borichriften ber

aufgehobenen Gefete Bezug genommen ift, treten an die Stelle ber letteren bie entsprechenden Boridriften biefes Gefetes.

Urfundlich unter Unferer Sochsteigenhändigen Unterschrift und beigebrudtem Röniglichen Infiegel.

Gegeben Berlin, ben 11. Juni 1874.

(L. S.) Wilhelm.

Camphaufen. Gr. zu Eulenburg. Leonhardt. Falt. v. Ramete. Achenbach.

(Pr. Ges.-Samml. 1874 N. 16 S. 221-237)

# II. Baupolizei-Verwaltung.

# 1. Berordnung über die Polizeiverwaltung

bom 20. September 1867.

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen verordnen auf den Antrag unseres Staatsministeriums für den Bereich der durch das Geset vom 20. September 1866 und durch die Gesete vom 24. December 1866 mit Unserer Monarchie vereinigten Gebiete mit Ausnahme des vormaligen Ober-Amtsbezirks Meisenheim und der Enklave Kaulsdorf, was folgt:

### § 1.

Die örtliche Polizeiverwaltung wird von ben nach ben Borschriften ber Gesetze hierzu bestimmten ober berufenen Behörden ober Beamten im Namen bes Königs geführt.

Die Orts-Polizeibeamten find verpflichtet, die ihnen von der vorgeseten Staatsbehörde in Polizei-Angelegenheiten ertheilten Unweifungen zur Ausführung zu bringen.

Jeber, ber fich in ihrem Berwaltungsbezirte aufhält ober baselbit anfässig ift, muß ihren polizeilichen Anordnungen Folge leiften.

### § 2.

Soweit nach der in den neu erworbenen Landestheilen bestehnten Gesetzgebung der Staatsregierung die Besugniß vorbehalten ist, die örtsliche Polizeiverwaltung in einer Gemeinde oder in einem Bezirke einer besonderen Staatsbehörde oder einem besonderen Staatsbeamten zu übertragen, ist diese Besugniß von dem Minister des Innern auszuüben. In

Divinces by Google

Gemeinden, in welchen die örtliche Polizeiverwaltung durch eine Staatsbehörde oder einen besonderen Staatsbeamten geführt wird, ist der Minister des Innern besugt, einzelne Zweige der örtlichen Polizeiverwaltung den Gemeinden zur eigenen Verwaltung unter Aussicht des Staats zu überweisen. Für die den Gemeinden zur eigenen Verwaltung überwiesenen Zweige der örtlichen Polizeiverwaltung stehen die in dieser Verordnung den Orts-Polizeibehörden eingeräumten Besugnisse der Gemeindebehörde oder dem Gemeindebeamten zu, welchem mit Genehmigung der Bezirksregierung die betressenden Veschäfte übertragen worden sind.

### § 3.

In Betreff der Berpflichtung zur Tragung der Koften der örtslichen Polizeiverwaltung bewendet es vorläufig bei den in den neu erworbenen Landestheilen hierüber bestehenden Borschriften.

Wenn in Gemäßheit des § 2 einzelne Zweige der Polizeiverwaltung den Gemeinden zur eigenen Verwaltung überwiesen worden sind, so haben die Gemeinden die Kosten dieser Verwaltung selbst zu tragen.

### § 4.

Ueber die Einrichtungen, welche die örtliche Polizeiverwaltung ersfordert, tann die Bezirksregierung besondere Borschriften erlassen.

Die Ernennung aller Polizeibeamten, beren Anftellung ben Gemeinbebehörben zusteht, bebarf ber Bestätigung ber Staatsregierung.

### § 5.

Die mit der örtlichen Polizeiverwaltung beauftragten Behörden sind befugt, nach Berathung mit dem Gemeindevorstande ortspolizeisliche, für den Umfang der Gemeinde gültige Vorschriften zu erlassen und gegen die Nichtbesolgung derselben Geldstrasen bis zum Betrage von drei Thalern anzudrohen. Steht die örtliche Polizeiverwaltung innerhalb eines Bezirks, zu welchem mehrere Gemeinden gehören einem Beamten (Amthahauptmann, Amtmann 20.) oder einer Behörde zu, so ist dieser Beamte oder diese Behörde besugt, ortspolizeiliche Vorschriften

- a) für den Umfang einer Gemeinde nach Anhörung des betreffenden Gemeindevorstandes,
- b) für mehrere Gemeinden oder den ganzen Bezirk aber nach Anhörung der Amtsvertretung (Amtsversammlung 2c.) und in deren

Ermangelung nach Anhörung der betreffenden Gemeindevorftände unter ber vorstehend gedachten Strafandrohung zu erlaffen.

Die Strafandrohung kann bis zu dem Betrage von zehn Thalern geben, wenn die Bezirksregierung ihre Genehmigung dazu ertheilt hat.

Die Bezirksregierungen haben über die Art der Berkündigung der ortspolizeilichen Borschriften, sowie über die Formen, von deren Besobachtung die Gültigkeit derselben abhängt, die ersorderlichen Bestimmungen zu erlassen.

### § 6.

- Bu ben Gegenständen ber ortspolizeilichen Borichriften gehören:
- a) ber Schut ber Berfonen und bes Gigenthums;
- b) Ordnung, Sicherheit und Leichtigkeit des Berkehrs auf öffentlichen Straßen, Begen und Plägen, Brüden, Ufern und Gewäffern;
- c) der Marktverkehr und das öffentliche Feilhalten von Nahrungsmitteln;
- d) Ordnung und Geschlichkeit bei dem öffentlichen Zusammensein einer größeren Anzahl von Personen;
- e) das öffentliche Interesse in Bezug auf die Aufnahme und Beherbergung von Fremden, die Wein-, Bier- und Kassewirthschaften und sonstige Einrichtungen zur Berabreichung von Speisen und Getränken;
- f) Sorge für Leben und Befundheit;
- g) Fürsorge gegen Feuersgefahr und sonstige Unsicherheit bei Bauaussührungen, sowie gegen gemeinschädliche und gemeingefährliche Handlungen, Unternehmungen und Greignisse überhaupt;
- h) Schut ber Felber, Wiesen, Weiben, Balber, Baumpflanzungen, Weinberge u. f. w.;
- i) alles Andere, was im besonderen Interesse ber Gemeinden und ihrer Angehörigen polizeilich geordnet werben muß.

### \$ 7.

Bu Berordnungen über Gegenstände der landwirthschaftlichen Polizei ist die Zustimmung der Gemeindevertretung, wo aber eine Gemeindevertretung zur Zeit nicht besteht, die der Gemeindeversammlung, und für diejenigen Fälle, in welchen es nach § 5 der Zuziehung der Amtsvertretung bedarf, deren Zustimmung erforderlich.

### § 8.

Bon jeder ortspolizeilichen Berordnung ist sofort eine Abschrift an bie zunächst vorgesette Staatsbehörbe einzureichen.

### § 9.

Die Bezirkregierung ift befugt, jebe ortspolizeiliche Borfchrift burch einen förmlichen Beschluß unter Angabe ber Gründe außer Kraft zu segen.

### § 10.

Die Bestimmung finbet auch auf die Abanderung oder Aufhebung ortspolizeilicher Borschriften Anwendung.

### § 11.

Die Bezirksregierungen sind besugt, für mehrere Gemeinden ihres Berwaltungsbezirks oder für den ganzen Umsang desselben gültige Polizievorschriften zu erlassen und gegen die Nichtbesolgung derselben Geldstrasen bis zu dem Betrage von 10 Thalern anzudrohen. Der Minister des Innern hat über die Art der Berkündigung solcher Vorschriften, sowie über die Formen, von deren Beobachtung die Gültigkeit derselben abhängt, die ersorderlichen Bestimmungen zu erlassen.

### § 12.

Die Vorschriften der Bezirkkregierungen (§ 11) können sich auf die im § 6 dieser Berordnung angeführten und alle anderen Gegenstände beziehen, deren polizeiliche Regelung durch die Verhältnisse der Gemeinden oder des Bezirks ersordert wird.

### § 13.

Es dürfen in die polizeilichen Borschriften (§§ 5 und 11) keine Bestimmungen aufgenommen werden, welche mit den Gesetzen oder ben Berordnungen einer höheren Instanz im Widerspruche stehen.

### § 14.

Der Minister bes Innern ift befugt, soweit Gesets nicht entgegenfteben, jebe polizeiliche Borichrift burch einen formlichen Beschluß außer Kraft zu seben. Die Genehmigung des Königs ist hierzu erforderlich, wenn die polizeiliche Borschrift von dem Landesherrn oder mit dessen Genehmigung erlassen war.

### § 15.

Die Polizeirichter haben, wenn sie über Zuwiderhandlungen gegen polizeiliche Vorschriften (§§ 5 und 11) erkennen, nicht die Nothwendigskeit oder Zwedmäßigkeit, sondern nur die gesehliche Gültigkeit jener Borschriften nach den Bestimmungen der §§ 5, 11 und 13 dieser Versordnung in Erwägung zu ziehen.

### § 16.

Für den Fall des Unvermögens des Angeschuldigten ist auf verhältnißmäßige Gesängnißstrase zu erkennen. Das höchste Maaß derselben ist 4 Tage statt 3 Thaler und 14 Tage statt 10 Thaler.

### § 17.

Die bisher erlaffenen polizeilichen Borfchriften bleiben fo lange in Kraft, bis fie in Gemägheit biefer Berordnung aufgehoben werden.

### § 18.

Die Polizeibehörden sind berechtigt, ihre polizeilichen Berfügungen durch Anwendung von Zwangsmitteln durchzusehen. Es steht ihnen zu diesem Behuse die Besugniß zu, Strasandrohungen dis zu Einhundert Thalern oder vier Wochen Gesängniß zu erlassen und zu vollstrecken. Die Regierungen sind jedoch ermächtigt, die ihr untergeordneten Poslizeibehörden in der Höhe der Strasandrohungen auf ein geringeres Strasmaß zu beschränken. Wer es unterläßt, daßjenige zu thun, was ihm von der Polizeibehörde in der Ausübung dieser Besugniß geboten worden ist, hat zu gewärtigen, daß es auf seine Kosten zur Aussihrung gebracht werde, vorbehaltlich der etwa verwirkten Strase und der Berpflichtung zum Schadenersaße.

### § 19.

Die in dieser Verordnung den Bezirksregierungen eingeräumten Besugnisse werden in dem vormaligen Königreiche Hannover, bis zur Einführung von Bezirksregierungen, von den Landdrosteien und der Berghauptmannschaft ausgeübt.

§ 20.

Alle dieser Berordnung entgegenstehenden Bestimmungen sind aufgehoben. Dieselbe tritt mit dem Tage in Araft, an welchem bas sie enthaltende Stud der Geses-Sammlung in Berlin ausgegeben wird.

Gegeben Baden-Baden, ben 20. September 1867.

(Breuß. Gej.=Samml. 1867 No. 96, S. 1529-1533.)

### 2. Befanntmachung

# die Einsetzung des Agl. Polizei-Präsidiums zu Frankfurt a. M.

betreffend

bom 24. September 1867.

Mit Bezug auf die Allerhöchste Berordnung vom 29. Juni d. J. Gesetz-Sammlung S. 917) wird hierdurch bekannt gemacht, daß zusfolge Bestimmung des Herrn Ministers des Innern vom 19. d. Mts. das Polizei-Präsidium zu Franksurt a. M. mit dem 1. k. Mts eingessetzt werden wird. Zum Polizei-Präsidenten ist der seitherige Civilskommissär Landrath von Madai ernannt worden.

Von der Uebernahme der Polizei-Berwaltung Seitens des Staats bleiben ausgeschlossen: Das Nachtwachtwesen, die Feuerlösch= Polizei, die Baupolizei und die Feldpolizei, welche Berwaltungszweige der Herr Minister des Innern kraft der ihm nach § 2 der Berordnung vom 29. Juni d. J. zustehenden Besugniß den Gemeinden des PolizeisBezirks zur eigenen Berwaltung auf ihre Kosten überwiesen hat. \*)

Caffel, ben 24. September 1876.

Der Ober-Bräfident.

(Amtsblatt der Stadt Frantfurt No. 128. v. 28. Sept. 1867, S. 1809.)

<sup>\*)</sup> Durch Ministerialverordnung bom 1. April 1879 ijt der Stadigemeinde Frantfur auch die Martipolizei überwiesen. (Amtsbl.f.d. Kr. Frantfurt 1879 No. 16 Seite 64.)

## 3. Befanntmachung

bes Ministers bes Innern vom 16. November 1867, bez. der Königl. Regierung ju Biesbaden vom 4. December 1867,

## Polizeiverordnungen

betreffenb.

In Gemäßheit des § 11 der Berordnung über die Polizei-Berwaltung in den neu erworbenen Landestheilen vom 20. September d. J. (Geseh-Sammlung pag. 1529) bestimme ich hierdurch, daß zur Gültigkeit einer polizeilichen Borschrift, welche von einer Bezirksregierung (in der Provinz Hannover von einer Landdrostei oder der Berghauptmannschaft) auf den Grund der angesührten Berordnung erlassen wird, Folgendes ersorderlich ist:

1) der Erlaß muß ausdrücklich auf den § 11 der befagten Berordnung Bezug nehmen und als polizeiliche Borschrift, Polizei-

Berordnung ober Polizei-Reglement bezeichnet fein;

2) die Strafe der Nichtbefolgung ober Uebertretung ist innerhalb bes zulässigen Betrages von zehn Thalern bergestalt festzusetzen, daß entweder eine bestimmte Summe, oder ein Minimum und

Maximum oder auch nur bas lettere angegeben wird;

3) die Berkündigung muß durch Aufnahme des ganzen Erlasses in das Amtsblatt, oder wo ein solches noch nicht eingeführt ist in dasjenige Blatt, welches in Gemäßheit des § 5 der Berordnung vom 1. December 1866 von mir zur Publication der allgemeinen Anordnungen der betressenden Bezirks-Regierung bestimmt ist, bewirkt werden. Jede außerdem ersolgende anderweitige Bekanntmachung, zu welcher die Behörden sich aus Gründen der Zwedmäßigkeit bewogen sinden mögen, ist ohne Einsus auf die gesetzliche Geltung polizielischer Vorschriften der Bezirks-Regierungen.

Die vorstehenden Bestimmungen sind durch die Amtsblätter und wo diese noch nicht eingerichtet sind, durch die unter Ro. 3 bezeichneten sonstigen Berordnungsblätter zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, ben 16. November 1867.

Der Minifter bes Innern. gez. Eulenburg.

### Befanntmachung.

In Gemäßheit des § 5 der Verordnung über die Polizei-Verwaltung in den neu erworbenen Landestheilen vom 20. September I. J. (Gefeßsammlung pag. 1529) bestimmen wir hierdurch, daß zur Gültigkeit einer polizeilichen Vorschrift, welche von den mit der örtlichen Polizeiverwaltung beauftragten Behörden und Beamten erlassen wird, Folgendes erforderlich ist:

1) ber Erlaß muß ausdrüdlich auf den § 5 ber besagten Berordnung Bezug nehmen und als "polizeiliche Borschrift", "Polizeiberordnung" oder "Polizei-Reglement" bezeichnet, darin auch die nach Borschrift der §§ 5 und 7 stattgehabte Anhörung resp. Zustimmung der Gemeindevertretung erwähnt sein;

2) die Strafe der Nichtbefolgung oder Uebertretung ist innerhalb des zulässigen Betrags von drei Thalern dergestalt festzusepen, daß entweder eine bestimmte Summe oder ein Minimum und Maximum oder auch nur das Lettere angegeben wird;

3) die Verkündigung muß durch Aufnahme des ganzen Erlasses in das Amtsblatt des betreffenden Kreises (Kreisblatt) und außerdem in der betreffenden Gemeinde auf ortsübliche Weise bewirkt werden.

Wiesbaden, den 4. Dezember 1867.

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.

gez. von Dieft.

(Amtsbl. der Stadt Frantf. v. 14. Dec. 1867 Do. 166, S. 1485, 1486.)

# 4. Regulativ

### die Organisation der Bau-Deputation

betreffend

vom 10. April 1877.

Das nachstehende, die Organisation der Baudeputation betreffende Regulativ wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Franfurt, a. M. b. 10. April 1877.

Der Magiftrat.

§ 1.

Bur Berwaltung und Beauffichtigung bes ftabtifchen Bauwefens, jur handhabung ber Baupolizei, sowie zur Begutachtung in allen

das communale Interesse berührenden Baufragen ist nach § 66 des G. B.-B.-Gesets eine Baudeputation eingesept.

### § 2.

Der Baudeputation besteht:

a. aus zwei hierzu nach den Bestimmungen in § 66 des G.-B.-Gesetzes ernannten und committirten Mitgliedern des Magistrates, von welchen eines der Zahl der besoldeten Stadtrathe angehören muß; b. aus dem Stadtbaurathe als ständigem Mitglied.

### § 3.

Der Baudeputation ift zur Führung ber Geschäfte bas erforberliche technische und abministrative Personal beigegeben.

### \$ 4.

Der Beichäftstreis ber Baubeputation umfaßt:

I. Die Baupolizei, d. h. die Prüfung und Genehmigung der Neubauten und Bauveränderungen, sowie die Handhabung der Baupolizei-Geset Bauten aller Art.

II. Alle übrigen Angelegenheiten des ftädtischen Baumesens und

zwar:

- a) die Feststellung der Berwaltungs-Grundsätze für die verschiedenen Zweige der Bauverwaltung, insoweit hierzu nicht besondere Beschlußfassung des Magistrates und bezw. der Sadtverordneten-Verssammlung ersorderlich ist, und die Abgrenzung der den einzelnen Baubeamten ressortmäßig zu überweisenden Geschäfte;
- b) die Instandhaltung, Berbesserung und Erweiterung der Canalbauten, Weg-, Straßen- und Uferanlagen, des Alignements und Nivellements, der Stadtgärtnerei, der Straßenbeleuchtung u. s. w.;
- c) die Einbringung von Borschlägen und die Begutachtung über alle städtischen Neubauten und hierzu ersorderlichen Pläne und Boranschläge, sowohl in Beziehung auf das Fach des Hochbaues als auf dasjenige des Ingenieurwesens (Wasser, Weg- und Brückenbaues). Dienen die Neubauten speciell den Zwecken eines andern Amtes, so ist dennoch das Gutachten der Baudeputation hierüber einzuholen;
  - d) die Ausführung ber beschloffenen Reubauten;
  - e) die Aufstellung bes Bedürfnifftandes ber Baubeputation im

Ordinarium und Extraordinarium, sowie des Baubedurfniffiande ber Aemter;

f) die Bergebung ber Accordarbeiten.

### § 5.

Für die Geschäftsbehandlung gelten die folgenden Bestimmungen:

- 1) Der Borsigende vertritt die Bau-Deputation nach Außen, zeichnet die Berichte, Schreiben, Rechnungsanweisungen, sowie die Verträge und sonstigen Urkunden Namens derselben, leitet die Geschäfte, ver theilt die einzelnen Arbeiten, die er nicht selbst erledigt, an die Mitsglieder oder Beamten zur Erledigung und trifft die zur Aufrechtshaltung einer förderlichen Geschäftserledigung dienlichen Versügungen.
- 2) Der städtische Baurath ist der oberste technische Beamte im städtischen Bauwesen und als solcher der nächste dienstliche Borgesette der Bau-Inspectoren, des Stadtgärtners und Beleuchtungs-Inspectors. Dem Baurath steht die Oberaussicht über die zweckentsprechende Aussührung aller städtischen Bauarbeiten, auch das Recht zu, die Erledigung einzelner den Abtheilungsvorständen zusallenden Arbeiten (wie die Ausarbeitung von Plänen, Projecten und dergl. mehr) ganz oder theilweise selbst zu übernehmen.

Er hat gegen Vergütung von Auslagen alle Reisen und auswärtige Besichtigungen vorzunehmen, welche die Bau-Deputation bezw. der Magistrat ihm zu übertragen für angemessen erachtet.

Er ift ber Bau-Deputation für feine Geschäftsführung verant-

- 3) Für die Borbereitung und Erledigung bezw. Aussührung der Arbeiten der Bau-Deputation besiehen dermalen die Abtheilungen:
  - a) für die Bau-Polizei;
  - b) für den Hochbau;
  - c) für bas Ingenieurwefen;
  - d) für die öffentliche Beleuchtung;

e) für die ftabtischen Barten-Unlagen,

welche Abtheilungen nach den Befchlüssen und Dienstanweisungen der Bau-Deputation von einem oder mehreren Inspectoren bezw. dem Stadigärtner als Borständen geleitet und mit dem ersorderlichen Personal an Bau-Aussichnern, Bauzeichnern, Materialverwaltern, Geosmetern und sonstigen hilfsbeamten ausgestattet sind.

Es bleibt vorbehalten für einzelne Bauausführungen ober Dienstzweige vorübergehend ober auf die Dauer, je nach Maßgabe ber Beschlüsse bes Magistrats und ber Stadtverordneten Bersammlung, be-

fondere Abtheilungen einzurichten.

4. Die formelle Erledigung ber Geschäfte, Registratur und Expebition wird burch einen Actuar, die Rechnungsführung und Kassengeschäfte durch einen Rechnungsführer mit Beihilse bes nöthigen Cangleis
Personals besorgt.

### \$ 6.

Sollten in der Folge Abanderungen oder Ergänzungen biefes Regulatives sich als zweckmäßig erweisen, so bleibt deren Erlaß vorsbehalten.

### § 7.

Das vorstehende Regulativ tritt mit dem Tage der Publication an Stelle des die Organisation der Baudeputation betreffenden Regulativs vom 12. November 1869 und der Geschäftsordnung vom 13. September 1872.\*)

Frankfurt a. M., ben 10. April 1877.

(Anzeigeblatt ber ftadt. Beh. 1877 N. 33 S. 194.)

<sup>\*)</sup> Lehtere beiden Regulative f. Anzeigeblatt der ftädt. Beh. 1869 S. 434 und 1872 S. 481, sowie I. Auflage dieser Sammlung III. S. 152—164.

# III. Bauprozeß.

# Auszug aus der Prozefordnung d. fr. St. Frankfurt.

vom 30. December 1819.\*)

2frt. 63.

Bauverbote und Berfahren dabei.

So viel endlich die, — nicht in baupolizeilicher Hinsicht, sondern — aus Gründen angeblich verletzter Eigenthums-, Dienstbarkeits- oder sonstiger Privat-Rechte nachzusuchende Bauverbote betrifft, so wird unter Aussebung aller bisherdessalls bestandenen Berordnungen darüber solgendes Bersahren bestimmt.

### Art. 65.

Der Impetrant muß in Selbstperson (ober bei bescheinigter Verhinderung durch einen dazu specialiter Bevollmächtigten) handtreulich an Sidesstatt angeloben: "daß er das Verbot nicht in der Absicht "nachsuche, um den Bauenden blos in seinem Bau zu hindern, son-"dern, daß seiner Ueberzeugung nach durch den vorseienden Bau ein "ihm zusiehendes Recht gekränkt werde, dessen Erhaltung er durch das "nachgesuchte Verbot allein bezwecke." Ohne solche Angelobung kann kein Bauverbot erkannt werden.

### Urt. 66.

Jebes Bauberbot tann immer nur auf Gefahr und Kosten bes Impetranten ertannt, und muß sowohl bei dem Bauherrn, als bei den

<sup>\*)</sup> Die nachfolgenden Art. 63-75 und die Zusabsestimmung zu Art. 72 werden, was die Zuständig teit der Gerichte und das Verfahren and elangt, vom 1. October 1879 an durch das an Stelle des Friftr. Gesess. 7. Rov. 1848 (Friftr. Ges. VIII. S. 285) getretene Deutsche Gerichtsversassungsgeset, v. 27. Jan. 1877 und die Civilprozesordnung v. 30. Jan. 1877 (Reichsgesehl. 1878 S. 41 und 83), sowie durch das Preuß. Ausführungsgeset v. 24. April 1876 (Preuß. Ges. Sammt. 1878 S. 230) ersett werden. (Vergl. §§ 796-809, 813, 814-822 der Ev. 4. Proz. Die obigen Art. 65, 67 68-75 entsprachen im Wesentlichen den Vorschieften des Bausatutis v. 11. Juni 1809 Cap. IX. § 5-10.

Bertmeistern angelegt werden, worüber und wie es geschehen, ber Gerichtspedell ad acta zu berichten hat.

#### 21rt. 67.

Bird ein Bauverbot von der Gerichts-Commission oder von dem Stadtgerichts-Director (oder dessen Stellvertreter) provisorisch erkannt, so muß, bei Strase der Wiederaussehung, um dessen Bestätigung in der nächsten Gerichtssitzung — wobei keine Fristerstredung Statt sindet — nachgesucht werden. Das Gericht bestimmt sodann, ob das provisorisch erkannte Berbot auszuheben oder zu bestätigen sei. Wird aber das Bauverbot sogleich in Pleno des Stadtgerichts nachgesucht und erkannt, so fällt das Bestätigungs-Gesuch weg.

#### Mrt. 68.

Das Stadtgericht kann, vor ober nach erkanntem Berbot, von dem Bauamte die Acten requiriren und einen Berjuch der Güte verordnen, in welchem die streitenden Theile, mit oder ohne Anwälte, unsehlbar und bei Strafe in nicht entschuldigten Ausbleibungsfällen erscheinen mussen.

#### Mrt. 69.

Findet das Stadtgericht gleich anfangs, ober in welcher Lage des Prozesses es auch immer sei, eine Lokalbesichtigung für zweckmäßig, so ordnet es solche entweder in corpore ober per deputationem an, wobei außer den Parteien auch der Stadtbaumeister und Werkleute zugezogen werden können.

### Art. 70.

Statt soldjer Lokalbesichtigungen kann das Stadtgericht das Bauamt ersuchen, über diesen oder jenen Gegenstand nach eingenommenem Augenschein die Mittheilung des Befunds und die Zeichnung des Lokals zu den Acten zu geben, worüber hiernächst die streitenden Theile binnen acht Tagen sich zu erklären haben.

#### Urt. 71.

Erbietet sich ber Impetrat zur Cautio de opere demoliendo, — welche nur durch Bürgen oder Pfand geleistet werden kann, — so ist bieses Erbieten dem Impetranten zur Erklärung und letztere dem Impetraten zur Gegenerklärung mitzutheilen, womit das summarische

Dig Leday Goog

Berfahren über ben Cautionspunkt in ber Regel sich schließt und worauf über bie Zulässigkeit ber Caution erkannt wirb.

#### 21rt. 72.

Gegen ein erkanntes ober nach provisorischer Anlegung bestätigtes Bauverbot, so wie gegen die Abschlagung oder Ausbebung desselben sindet Appellation und resp. Revision nur nach densenigen Grundsätzen statt, welche oben Art. 62\*) über die Appellationen und Revisionen in Arrestsachen überhaupt ausgestellt worden sind.

#### Art. 73.

Der Bauende, welcher nach erkanntem Bauverbot sich erlaubt, demohnerachtet mit seinem Baue fortzusahren, ist nicht allein sosort auf executivem Wege, und noch vor Erörterung der Sache selbst, zur Wiederherstellung des Baues in den Zustand, wie er bei Anlegung des Verbots war, anzuhalten, sondern verfällt auch sowohl selbst als der Werkmeister, bei dem das Verbot angelegt worden, in eine nicht niedriger als 5, und nicht höher als 50 Athl. anzusehende Gelbstrafe.

#### 21rt. 74.

Derjenige, welcher gegen den Bau eines Anderen rechtsbegründete Einsprache zu haben meint, ist schuldig, damit alsbald und während sein Nachdar noch im Bauen begriffen ist, hervorzutreten. Wenn er wissentlich so lange damit zögert, bis der Bauende seinen Bau vollendet hat, soll er des Abbrechens halber nicht weiter gehört werden, sondern dafür angesehen sein, als ob er in den Bau eingewilligt habe. Auf Abwesende und solche, welche aus anderen Ursachen von dem Bau früher keine Kunde hatten, ist jedoch dieses Präjudiz nicht anwendbar.

<sup>\*)</sup> Art. 62. Gegen einen in Pleno des Stadtgerichts, oder des Stadts oder Land-Justizamts erkannten, oder, nach provisorischer Anlegung bestätigten Arrest, kann durch alle Instanzen nur mit devolutiver Birtung — gegen die Abschaftagung eines Arresigesuchs aber, so wie gegen die Aufhebung eines in einer gerichtlichen Sizung einmal erkannten oder bestätigten somt inicht blos provisorisch bestehnden) Arrestes kann durch alle Instanzen mit voller Wirkung appellirt und resp. revidirt werden. Wird jedoch gegen ein den provisorisch bestehnden Arrest aussche zu siehen des, somit ihn nicht bestätigendes Erkenntnis die Appellation eingelegt: so hat diese nur devolutive und teine aussche Wirkuna. (Siehe Ausas.)

### 21rt. 75.

Findet sich, daß ein Bauverbot ohne Grund nachgesucht und ertannt worden, so treffen den Impetranten die in Art. 61\*) angederheten Rachtheile.

(Friftr. Gefetfamml. II. G. 146-150.)

## 2. Gefet

# eine Jusathbestimmung zu Artikel 72 der prozeß-Ordnung betreffend

bom 15. Juni 1847.

Bir Bürgermeister und Rath ber freien Stadt Frantfurt verordnen hiermit auf verfassungsmäßigen Beschluß ber gesetzgebenden Versammlung vom 5. Mai 1847:

- I. Wenn ein angelegtes Bauverbot, gegen Leistung der im Artikel 71 der Prozehordnung vom 30: December 1819 erwähnten Cautio de opere demoliendo, von einem Gericht wieder aufgehoben und die Fortsehung des Baues gestattet wird, so kann gegen eine solche Versügung zwar sedes zulässige Rechtsmittel ergrissen, von dem Gerichte aber dem Rechtsmittel nach Umständen die ausschiedende Wirkung versagt werden.
- II. Borstehende Bestimmung ist bei allen, seit dem Tage der Publication gegenwärtigen Gesetzes eingelegten Rechtsmitteln in Unwendung zu bringen.

Beschlossen in Unserer Großen Rathsversammlung den 15. Juni 1847. (Frifr. Ges.-Samml. VIII. S. 196.)

<sup>\*)</sup> Art. 61. Findet sich nach geschlossenen Berhandlungen in der Saubtsache, daß ein Arrest oder Berbot frevelhaft nachgesucht und erlangt worden ist, so hat der Impertrant für alle dem Impretraten durch den Arrest oder Berbot verursachte Schäden oder Kosten Genugthuung zu leisten.

# Sachregister

zugleich Repertorium zu ben Baugefeten.

### Abfürzungen:

B.St. = Baustatut; G. = Geset; B. = Berordnung; Bt. = Bekanntmachung. Gew. D. = Gewerbeordnung bes Nd. Bds.; St. = Statut. Die erste Bahl (römisch) bei dem Baustatut und ben Ergänzungen desselchen bezeichnet das Capitel, die zweite (arabisch) den §; bei Strasseche beier gahl ben §, die zweite die Rummer in demielben. — Bahlen mit oder ohne Beisak von B.St. deuten auf die Capitel und §§ bes Baustatuts.

|                                                        |            | Scite  |
|--------------------------------------------------------|------------|--------|
| Abbrechen, Erlaubniß BSt. III. 1. 2                    |            | 14.    |
| Abbruch alter und baufälliger Gebäude BSt. III. 1; XI. |            |        |
| § 1-6. XII. 4. 5. Strafg. 367. 13 14. 33.              | <b>36.</b> | 143.   |
| Abdederei, GmD. § 16                                   | 102.       | 177.   |
| Abfallrohre VI. 2. 3. 6. — G. 3. Jan. 1862             | 20.        | 60.    |
| Ablaufrohre                                            |            | 79.    |
| Abnahme des Baues BSt. L 28                            |            | 10.    |
| Abnahme des Quellwassers                               | 88.        | 96.    |
| Abonnement der Quellwasserleitung                      | 94.        | 185.   |
| Aborte, Abtritte, beren Anlage BSt. VI. 7-10.          |            |        |
| Bich-Ges. v. 1. April 1851 § 2. 6 21.                  | 45.        | 46.    |
| Abräumen der Bäume G. v. 1. April 1851. § 4            |            | 46.    |
| Abraum in Sand- und Steingruben 2c                     |            | 146.   |
| Abruhen ber Schornsteine B. v. 7. Juni 1870 § 10.      |            | 64.    |
| Abschätzen in Enteignungssachen                        | 18         | 88 ff. |
| Abschneiben von Grund bei Brandmauern BSt. L. 11—13.   |            |        |
| G. v. 1. Apr. 1851. § 7                                | <u>5.</u>  | 54.    |
|                                                        |            |        |

|                                                    |            |             | Sette            |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|------------------|
| Abseten ber Brandmauern G. v. 1. Upr. 1851 §       |            |             |                  |
| v. 19. Mai 1853 § 4                                |            | <b>52</b> . | 54.              |
| Absperrvorrichtungen für Sahne und Bentil          |            |             |                  |
| Wasserleitung                                      | <u>91.</u> | <b>92</b> . | 93.              |
| Abspriegen BSt. L 19. VII. 16                      |            | 7.          | 28.              |
| Absteden von Grenzen, Wich, Tage. I                |            |             | 144.             |
| Abtreibung von Bäumen G. v. 1. April 1851 §        |            |             | <b>46.</b>       |
| Abtritte, - Einführung in bie Ranale Bt. v. 5.     |            |             |                  |
| 1871                                               |            | 77-         | <b>-80.</b>      |
| Abweisteine Bet. II. § 8                           |            |             | 13.              |
| Mlignementplane G. v. 6. Febr. 1849. G. v. 2       |            |             |                  |
| 1875. St. v. 28. April 1876 42.                    | 158. 1     | 65 H.       | <del>173</del> . |
| " vgl. Bebauungspläne.                             |            |             |                  |
| Allmende BSt. XII. 1-8.                            |            |             | 35.              |
| Alte Gebäude Abbruch BSt. III. 1. Reparatu         | ir XI.     | 00          |                  |
| 1-6. Strafg. 367. 13                               | . 14.      | 38.         | 143.             |
| Menderungen an Gebauden 28st, III. § 3-5. §        | raçade,    | 10          |                  |
| lleberhänge II. 5. 6. III. 4. 5                    |            | 12.         |                  |
| Undau an noch nicht fertiggesteuten Stragen .      |            | 161.        | 173.             |
| Anter L 13                                         |            |             | <u>6.</u>        |
|                                                    |            | 101         | 110              |
| § 16                                               |            | 101-        | 57.              |
| was States Company of the O Office 1               |            |             | DI.              |
| 1—5                                                |            |             | 57.              |
| non Charles Of a O Cult 1075 Cults                 |            |             | UL.              |
| ,, von Straßen, G. v. 2. Jun 1879, Infin           | 158.       | 165         | 173.             |
| " von Steinbrüchen, Sandgruben                     |            | LVIII       | 145.             |
| Unpflanzungen Bich. G. b. 1. April 1851. § 1.      |            |             | 44.              |
| Anstrich der Gebäude G. v. 19. Mai 1853. II. 1-    | -3         |             | 55.              |
| Antauchen, — Abtritte BSt. I. 2                    |            |             | 4.               |
| Un = u. Ubfahren von Baugrund, Gestein, Sand aus   |            |             |                  |
| legenen Stellen, BB. v. 20. Febr. 1878-187         |            |             | 175.             |
| Unzeigepflicht bei Bauten, Beränderungen BSt. I    |            |             |                  |
| III. 1 <u>—5</u>                                   |            | 1.          | 14.              |
| " bei Dampftesseln                                 |            |             | 183.             |
| Appellation in Baufachen. Proz D. 72. G.v. 15. Jun |            |             | 222.             |
| Arbeiter in gewerbl Anl., Schut 2c                 |            |             | 181.             |
| Asphalttochereien, § 16 Gem.D                      |            |             | 180.             |

|                                                                | @          | Scite      |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Aeste, überhängende BSt. XIII. 4 Strafenpolizeio.              |            |            |
| § 8                                                            |            | <b>37.</b> |
| Auffüllungen — Gef. v. 1. April 1851 § 5                       |            | 46.        |
| Aufhebung bes Wichs - G. v. 1. April 1851 § 7                  |            | 47.        |
| Aufriffe BSt. I. 1. II. 12. Bftm. d. Baubep. v. 21. Dec.       |            |            |
| 1971                                                           | 13.        | 86.        |
| Auffegen von Stodwerten. BSt. I. 9. 10. Bef. v. 1. April       |            |            |
| 1851 § 2                                                       | 4.         | <b>50.</b> |
| Ausbefferungen, wie Aenderungen                                | 12.        | 15.        |
| Ausgang der Feldgeschwornen, Tage                              | 1          | 144.       |
| Ausgang nach Strafen                                           | 161.       | 173.       |
| Ausladungen, Erfer, Ueberhänge. BSt. II. 5. 6. IV.             |            |            |
| 3-5. G. v. 19. Mai 1853. III. 1-5 12. 16.                      | <b>53.</b> | 55.        |
| Meußere Wände. I. 9. III. 4                                    | 4.         | 15.        |
|                                                                |            |            |
| Badhäufer. Bet. V. 1-3. Gewerbeordnung § 16                    | 17. 1      | 102.       |
| Badfteine bei Façaben. BSt. I. 9. Brandmauern G. v.            |            |            |
| 1. April 1851 u. G. v. 19. Mai 1853. § 4. Schorn-              |            |            |
| steine B. v. 4. Jan. 1870 4. 51.                               | 54.        | 63.        |
| Balcons. BSt. II. § 7 Tagrolle                                 | 12.        | 39.        |
| Balken — Auflegen. BSt. VII. 2                                 |            | 23.        |
| " — bei Brandmauern. BSt. I. 25. in Wänden                     |            |            |
| und Mauern IV. 1. 2. VII. 2. VIII. 1. 2. Schorns               |            |            |
|                                                                | 29.        | 64.        |
| fteinen B. b. 4. Jan. 1870 10. 16. 23. Bau-Abnahme. BSt. I. 28 |            | 10.        |
| Bau-Arreft. BSt. IX. 1-4. ProgD. Art. 10, 63-75.               | 30.        |            |
| Baubescheib. Bet. I. § 1-5. III. § 3-5. G. v. 6. Febr.         |            |            |
| 1849. § 2. 8                                                   | 15.        | 41.        |
| Baubefichtigung. BSt. I. 2. 3. 28                              | 2.         | 10.        |
| Baubeputation. Statut v. 12. Nov. 1869. St. v. 10.             |            |            |
| April 1877                                                     | 2          | 215.       |
| " Competenz. G. v. 20. Cept. 1867. St. v. 10. April            |            |            |
|                                                                | 208.       | 215.       |
| Bau-Erlaubniß, wenn nöthig. BSt. L 1-5. III. 1-5.              |            |            |
|                                                                | 141.       | 181.       |
| " für Gebäude zu gewerbl. Betrieb                              |            | 181.       |
| Baufallige Saufer, Banbe, Sof u. Gartenmauer. BSt.             |            |            |
| XI. <u>1–6.</u> III. 1                                         | 14.        | 38.        |
| Bauflucht = Baulinie, Strafenlinie.                            |            |            |

|                                                              | Seite           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Baufreiheit, beren Beidrantung an nicht fertigen Stragen. 16 | 1. 162.         |
|                                                              | 1. 38.          |
| Baugrund, Un. u. Abfahren aus tiefgelegenen Stellen.         |                 |
| Pol B. v. 20. Febr. 1878                                     | 175.            |
| Bauherr, Bauprofessionist, Baumeifter, beren Saftung.        |                 |
| BSt. I. 1-5. III. 3-5. XV. 2-7. Strafg. 367,                 |                 |
| 15, 330                                                      | 8. 140.         |
| Baulinie. BEt. II. 5. 6. 10. 11. XII. 3. in ber Gemrig.      |                 |
| G. v. 6. Febr. 1849. G. v. 2. Juli 1875. St. v.              |                 |
|                                                              | 2. 159.         |
| Baumaterial, Steine, Bolg. BSt. L 9                          | 4.              |
| bei Brandmauern. G. v. 1. April 1851 u. 19. Mai              |                 |
| 1853                                                         | 3. 143.         |
| Niederlegen. Strafenpolizei=B. v. 10. Aug. 1872 § 4.         |                 |
| ber Schornfteine. B. v. 4. Jan. 1870. 1. 3. 13 6             | 2. 65.          |
| Baume innerhalb ber Stadt. BSt. XIII. 1-4. In ber Ge-        |                 |
| markung Wich=G. v. 1. April 1851. § 1. 4. 7.                 |                 |
|                                                              | 5. 47.          |
| Baumftude. Bich-Gef. 1. Apr. 1851. § 7                       | 47.             |
|                                                              | 3. 86.          |
| Baupolizei. B. v. 20. Sept. 1867. B. v. 24 Sept. 1867.       |                 |
| Regulativ u. Geschäftsordnung der Baudeputation 208. 21      | 3. 215.         |
| Baupolizeibehörden. B. v. 20. Sept. 1867. Bt. v. 24.         |                 |
| Sept. 1767. Gem. Verf. G. v. 25. März 1867 § 63              |                 |
| und Statut v. 10. April 1877. Gewerb D. 16. 33.              |                 |
|                                                              | <b>5.</b> 217.  |
| Baupolizei=Inspection, städt                                 | 217.            |
|                                                              | 9. 222.         |
| Gej. v. 15. Juni 1847                                        | 222.            |
|                                                              | 3. 86.          |
| Bauschutt. Straßenpolizei=B. v. 10. Aug. 1872 § 4 u. 73.     |                 |
| Strafg. 366, 9                                               | 141.            |
| Baustatut v. 11. Juni 1809                                   | 1.              |
| v. 28. April 1876                                            | <del>173.</del> |
| Bauftellen, freic. BSt. XI. 1-6                              | <u>33.</u>      |
| Bautagen-Verzeichniß                                         | <b>39.</b>      |
| Erhebung. BSt. XIV. 1                                        | <b>37.</b>      |
| Bauverbot. BSt. IX. 1-4                                      | <b>30.</b>      |
| Rrazeŭ=5) n 1819 Art 10 63-75                                | 9 - 222         |

| Bauzaun. Straßenpolizeio. v. 10. Aug. 1872 § 4.            | Seite             |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Bebauung an neuen Stragen                                  | 161. 173.         |
| Bebaungsplane                                              | 165. 173.         |
| Bededung ber Bebäube. B. St. I 6                           | <b>3.</b> 183.    |
| Befreiung von Kanalbeiträgen                               | 154. 156.         |
| Begehen ber Ranale                                         | 142.              |
| Beitrageleiftung zu ben Roften ber Ranalisation, Statut    |                   |
| v. 23. Nov. 1875                                           | 153-156.          |
| " ber Straßenherstellung                                   | 162.              |
| Belehrung über Bauplane II. 12                             | 13.               |
| Beleuchtung, öffentl. Schut                                | 143. 217.         |
| Belvebere. BSt. II. 1                                      | 11.               |
| Benderhäuser. BSt. V. 1-3. Gew D. § 16                     | 17. 102.          |
| Berufung in Baupolizeisachen an ben Magistrat und bie      |                   |
| fgl. Regierung. Gem. Berf. G. v. 25. März 1867             |                   |
| § 63. 69                                                   | 219. 220.         |
| Befchlagen ber Pferbe bei Schmieben. V. 1                  | 17.               |
| Beidrantung ber Baufreiheit                                | <u>161.</u> 173.  |
| Beichwerben. Gem. Berf.G. v. 25. Marg 1867 § 79. in        |                   |
| Gewerbepolizeisachen Gew D. § 20, 54, Unm. § 26. 45.       |                   |
| 124. 125.                                                  | 128. 184.         |
| Besichtigungen. BSt. L. 2. 3. 28                           | 2. 10.            |
| Besteigbare Schornsteine. B. v. 4. Jan. 1870 § 1. 2        | 62.               |
| Beftimmungen, Uebernahme ber Quellmafferleitung .          | 147.              |
| Betrieb von Gewerbeanlagen. Gew D. § 25-28. 49-54.         |                   |
| Unw. 56—65                                                 | -108, 124,        |
| " von Dampffesseln. B. v. 3. Mai und 12. August            |                   |
| 1872, u. von Locomobilen B. v. 13. Mai 1874 134. 135-      | <b>-140. 182.</b> |
| von Steinbrüchen                                           | 195.              |
| Bezeichnung ber Mage und Gewichte                          |                   |
| Bezugsrecht von neuem Quellwaffer. Bf. v. 18. Juli 1871.   | 88-96.            |
| Blecherne Feuerröhren. BSt. 1. 8. B. v. 4. Jan. 1870       | 00 50.            |
| § 10                                                       | 4. 64.            |
| " Wasserrohre. VI. 2.                                      | 19.               |
| Bleirohre. BSt. VI. 2. f. Clofete, f. b. Bafferlig. 19. 76 |                   |
| Bodengeschoß. BSt. II. 1                                   | 11.               |
| Böschungen bei Stein- u. Sandgruben                        | 146.              |
| Bogen, Buge in Mauern. BSt. VIII. 1-2                      | 29.               |
| tre                                                        | _0.               |

| Brandmauern. BSt. 1. § 10—26. G. v. I. April 1851. G.                   |            | Seite       |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| v. 19. Mai 1853 I. 4 4 ff.                                              | 50.        | 53.         |
| v. 19. Mai 1853 I. 4 4 ff.<br>" Baupflicht. G. v. 1. April. 51 § 2. 5—7 |            | 51.         |
| " Söhe I. § 10. 14. 23 G. 1/4 51. § 8. G. 19/ 5. 53.                    |            |             |
| L Art. 4                                                                | 4.         | 53.         |
| I. Art. 4                                                               | 50.        | 53.         |
| " Abbruch u. Erneuerung                                                 | 50.        | 53.         |
| " Absehen. G. v. 1/4 51. G. 19/5 53. Art. 4                             | 50.        | 53.         |
| ,, Material. G. v. 1/4 51. § 1. 4. 5                                    | 50.        | 51.         |
| " Fundamentirung. G. 1/4 51. § 9. 10                                    |            | 52.         |
| " Eigenthumsabtretung bazu. I. 10. 11. 12. 13 ff                        |            | 4 ff.       |
| " Miteigenthum. L 17—22                                                 | 7.         | 8.          |
| " Feuerrecht an demselben. L 26                                         |            | 10.         |
| " Balken, Durchzüge, Pfetten I. 25                                      |            | 10.         |
| ., Fenster, Lichtrecht, Traufrecht. I. 24. VII. 10. 13.                 |            |             |
| 9.                                                                      | 26.        | 27.         |
| ,, Erhöhung. I. 14—16. G. v. 1/4 51 § 7. 10. 20. G. v.                  |            |             |
| 19/5 53. Art. 4 6.                                                      | 51.        | <b>54.</b>  |
| " Rebengebäude. I. 22                                                   |            | 8.          |
| " Mitbaupslicht bes Nachbarn. I. 10—12. 17                              | 4.         | 7.          |
| " Revers deffelben. L 18-20                                             | 7.         | 8.          |
| " Kostenersat I. 12. 13. 16—20. 22 4.                                   | 7 -        | <b>- 9.</b> |
| Brandstätten. BSt. XI. 5                                                |            | <u>35.</u>  |
| Brandweinbrennereien. BSt. V. 1-2. Bew. § 16. D.                        |            | 102.        |
| Brauhäuser. BSt. V. 1-3. Gew D. § 16                                    |            | 102.        |
|                                                                         | 102.       | 177.        |
| Breite der Brandmauern. G. v. 1. April 1851 § 8. 9. G.                  |            |             |
| v. 19. Mai 1853 Art. 4                                                  | <b>52.</b> | 54.         |
| " ber Straßen. G. v. 19. Mai 1853. L. Art. 1-2.                         |            |             |
| v. 6. Febr. 1849. § 4. G. v. 2. Aug. 1853. Gef. v.                      |            |             |
| ,,                                                                      | 159.       | <u>168.</u> |
| der Fuß-, Noth- und Karchwege. G. v. 1. April                           |            |             |
| 1851 § 14—16                                                            |            | 48.         |
| Brennhütten für Brandwein. BSt. V. 1-2. GemD. § 16.                     |            | 102.        |
| für Knochen Gewd. § 16                                                  |            | 102.        |
| Brunnen, Bermahren. BSt. VI. 7. 8                                       |            | 19.         |
| Bich=Ges. v. 1. Apr. 1851 § 2                                           |            | 45.         |

| Canale, fiehe Ranale.                                      | Seite              |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Caution bei Bauberboten. Progo                             | 220. 222.          |
| in Enteignungssachen                                       | 191. 197.          |
| " in Enteignungssachen                                     | 102. 179.          |
| Cifternen. BSt. VI. 7. Bich. G. v. 1. April. 1851. § 2.    |                    |
| Clofete, Baffer-, Ginführung in die Ranale. Bt. d. Baudep. |                    |
| v. 5. Juni 1871. Bedingungen                               | 68-80.             |
| Coatsbereitung. Gew.D. § 16                                | 102.               |
| Commiffarifche Berhandlung in Enteignungsfachen            | 196.               |
| Competeng ber Baudeputation. St. v. 12. Nov. 1869. G.      |                    |
| v. 20. Sept. 1867 Bf. v. 24. Sept. 1867. Gem. Berf.        |                    |
| G. v. 25. März 1867. § 63. St. 10. April 1877.             |                    |
|                                                            | -213. <b>215</b> . |
| bes Magiftrats. Gem. B. G. v. 25. März 1867. § 63. 66.     |                    |
| bes Polizeiprafibiums. G. v. 20. Sept. 1867 und 29.        |                    |
| Juni 1867. Bit. v. 24. Sept. 1867. Gew D. § 16-19.         |                    |
| 24—28. Anweisung dazu 102. 115. 130.                       | 208. 213.          |
| ber Regierung. G. v. 20. Sept. 1867. Gem. Berf. G. v.      |                    |
| 25. März 1867. § 79 Gew D. 16. 21—28                       |                    |
| 115. 120. 136.                                             | 208. 213.          |
| Anw. z. Gew O. 42, 51, 57-65. B. v. 12. August 1872.       |                    |
| 120 126—129.                                               | 130. 208.          |
| In Enteignungssachen 189. 193.                             | 194. 199.          |
| ber Gerichte. BSt. I. 3. VII. 3. X. 3 2.                   | <b>23. 32.</b>     |
| ProzD. v. 30. Dec. 1819. Art. 10. 63-74. G. v.             |                    |
| 7. Nov. 1848                                               | 219.               |
| Wichges. v. 1. April 1851 § 17                             | 49.                |
| in Enteignungssachen                                       | 198. 105.          |
| der städt. Polizeisection, Wichg. v. 1. April 1851. § 7.   |                    |
| 18—21                                                      | 47. 49.            |
| B. v. 24. Sept. 1867                                       | 208.               |
| Conceffionen zu gewerblichen Unlagen, Berfahren babei,     |                    |
| Entziehung. Unterfagung. 2c. Bem D. § 16-28. 49-54.        |                    |
| 143. 147. und Anweisung 3. 4. 5. 6. 26-65                  |                    |
| 101—110. 119. 128.                                         | 134. 140.          |
| zu Dampftesseln. B. v. 29. Mai 1871 128. 134.              |                    |
| zu deren Betrieb                                           | 134—140.           |
| Controle der Bauten. BSt. I. 28                            | 10.                |
| ber Dampfteffel. B. v. 12. Aug. 1872                       | 136. 182.          |

|                                                                | Seite   |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Controle der Privatianalanlagen                                | 70.     |
| " ber Bafferleitungen u. Bafferverbrauchs                      | 95.     |
|                                                                |         |
| Dachbebedung, Material, Bet. L 6                               | . 3.    |
| Dachconstruction. BSt. II. 1. 3                                | 11.     |
| Dachfilg=Fabriten. Gewo. § 16 102.                             | 177.    |
| Dachhöhe. BSt. II. § 1. 3                                      | 11.     |
| Dachtanbel.   Bt. II. 4. VII. 11-14. VI. 6. G. v. 3. Jan.      |         |
| Dachtraufen 1862. Art. 2 12. 20. 26.                           | 59.     |
| Dachpappen Fabriten. GewD. § 16 102.                           |         |
| Dadmaffer-Ableitung. BSt. II. 4. VI. 6. G. v. 3. 3a-           |         |
| nuar 1862. 1—5                                                 | 59.     |
| Dampfteffel, Aufftellungsorte 132. 179.                        |         |
|                                                                | 182.    |
| " Conceffion. Gew D. § 24 Anw. § 5. 6                          |         |
| 104. 111. 112. 122. 128. 177.                                  | 182.    |
| " Bernieten, Fabr 177.                                         | 181.    |
| " Betrieb. Ges. v. 3. Mai u. RB. v. 12. Aug. 1872. 134.        | 135.    |
| Darmzubereitungsanlagen 177.                                   |         |
| Destilliröfen. Bet. I. 7. B. v. 4. Jan. 1870. Gewo. 16. 3. 65. |         |
| Dide ber Brandmauern. G. v. 1. April 1851 § 3-9.               | A.U.A.I |
| S. v. 19. Mai 1853 L 4                                         | 53.     |
| Fenstergerämse. VII. 7                                         | 25.     |
| Feuermauern. L. 26. B. v. 4. Jan. 1870 10.                     | 64.     |
| Dielen hei Nöchern I 6                                         | 3.      |
| Dielen bei Dadern. I. 6                                        | 19.     |
| Rinnen. II. 9.                                                 | 13.     |
| Einfriedigung. Wich=G. v. 1. April 1851 § 1. 3. 9. 47.         |         |
| Dienstbarkeiten ber Gebäude. BSt. VII. 1-16. I. 24.            | 23.     |
| der Grundstüde. G. v. 1. April 1851 § 19                       | 49.     |
| Dispense. L. 24. II. 6                                         | 12.     |
| Dübel. BSt. VIII. 1—2. B. v. 4. Jan. 1870 § 10 29.             | 64.     |
| Dunggruben. BSt. IV. 3. Bich-G. v. 1. April 1851 § 2. 7.       | V-X.    |
|                                                                | 46.     |
| Dungpulverfabrit. Gewo. § 16                                   | 102.    |
|                                                                | 29.     |
| watersaide oct i at it. w till i It.                           | 400     |
| Edbehaufungen. Sohe. Gef. v. 19. Mai 1853. L § 2.              | 54.     |
| Edgrundstüde, Beitrage für Ranalfosten 153.                    |         |
| Eugranuman, Chiman III. Sumunivitin                            | ALC: Us |

|                                                           | Gette      |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Edictalladung wegen herftellung verfallener Be-           |            |
| bäude XI. 1                                               | <b>33.</b> |
| Eichenholz für Façaden. BSt. L. 9                         | 4.         |
| Eigenthum, gemeines, an Brandmauern. BSt. L 17-22.        | 7.         |
| gemeinen Mauern u. Wänden. IV. 1-5. VIII. 1-3.            | 15. 29.    |
| Einfaffungen = Einfriedigungen.                           |            |
| Ginfriedigungen. BSt. XI. 1 Bej. v. 6. Febr. 1849.        |            |
| Wich. G. v. 1. April 1851 § 1. 3. 7. 9—12 42.             | 45. 47.    |
| bei Bauten an ber Strage. G. v. 6. Febr. 1849             | 42.        |
| Einfrieren ber Clofete                                    | 80.        |
| " " Wasserröhren                                          | 90.        |
| Einlaßstude in Ranale                                     | 72.        |
| Einläufe. G. v. 2. Aug. 1853 II. 1-3. G. v. 3. Jan. 1862. |            |
| Bftm. der Baudep. v. 5. Juni 1871 60.                     | 61. 68.    |
| in die Kanäle                                             |            |
| Einwendungen gegen Bebauungsplane, Strafenftatute.        | 161. 163.  |
| Einzugsbalten. BSt. IV. 2                                 | 16.        |
| Eisgrubenbach. BSt. I. 6 Bich=G. v. 1. April 1851 § 2.    | 3. 45.     |
| Eiserne Röhren bei Ranaleinführungen 73.                  | 74. 79.    |
| Elettromagnetische Uhren. B. v. 4. Dec. 1871              | 67.        |
| Enteignung von Grundeigenthum. G. v. 11. Juni 1874.       | 188 ff.    |
| Entrefol. BSt. II. 1                                      | 11.        |
| Entichäbigung wegen Beidrantung ber Baufreiheit. G.       |            |
| v. 2. Juli 1875 § 13                                      | 161. 162.  |
| wegen Freilegung von Straßen                              | 161. 162.  |
| in Enteignungssachen                                      | 188 ff.    |
| Entwäfferung ber Saufer, Reller. Bftm. ber Baubep. v.     | .,         |
| 5. Juni 1871                                              | 68.        |
| Bedingungen dafür                                         | 70 ff.     |
| Erdgeschoß in Stein. I. 9 Fenfter VII. 5 Befich.          |            |
| tigung I. 28 Läben, Erfer VI. 12. G. v.                   |            |
| 19. Mai 1853 4. 24. 10.                                   | 19. 55.    |
| Erbol-Destillation. GewD. § 16 102.                       | 103. 177.  |
| Erhöhung ber Brandmauer 6.                                | 51. 53.    |
| Erter. BSt. II. 5. 6 IV. 3-5. Gef. v. 19. Mai 1853.       |            |
| III. 1—5                                                  | 17. 55.    |
| Erfitung Fenfter, Lichtrecht, Traufrecht. VII. 1. 6.      |            |
| 7. 10-14. 15                                              | 26. 27.    |
| Expropriationsgeset v. 11. Juni 1874                      | 188.       |

|                                                        | Gett           |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Façabe. BSt. II. § 12                                  | 13.            |
| aus Steinen oder Golz L § 9                            | 4              |
| Söhe. G. v. 19. Mai 1853. L. Art. 1. 2. 3              | 55.            |
| Rändel. VI. 6                                          | 20.            |
| Fallrohre ber Clojete                                  | <u>78.</u> 79. |
| Fegen der Strafenrinnen. II. 9                         | 13             |
| Felbgeschworene, Tagrolle v. 19. Jan. 1879             | 144            |
| Feldgrundstude. Gartenrecht. G. v. 6. Febr. 1849. § 1. | 42             |
| Bich. G. v. 1. April 1851 § 1. 4. 7                    | 44             |
| Feldmaß, Reduttion in Meter                            | 87.            |
| Feldpolizei-Section. Competenz betr. Bau-Bich. G. v.   | <u> </u>       |
| 1. April 1851 § 7. 17—22. — Steinbrüchen. G.           |                |
|                                                        | 47. 49.        |
| Fenfter. BSt. VII. 8-10                                | 23.            |
| " in Brandmauern, I. § 24                              | 9.             |
| " Laben und Marquifen an benf. Stragenpol.=D. b.       |                |
| 10. Aug. 1872 § 8. — Tagen                             | 39.            |
| " Anstrich. G. 19/5. 53. II. Art. 2                    | <u>55.</u>     |
| Fenfterladen, f. vorftehend.                           |                |
| Feststellung ber Entichabigung im Enteignungsverfahren | 195.           |
| ber Stragenfluchtlinie                                 | 158 ff.        |
| der Straßenfluchtlinie                                 | 192.           |
| Feuerhahnen, Feuerfrahnen ber Quellmafferleitung.      | 92.            |
| Feuermauern. BSt. I. 7. 26. B. v. 4. Jan. 1870 3.      | 10. 64.        |
| Feuerrechte. BSt. I. 7. 26. B. v. 4. Jan. 1870 3.      |                |
| Feuerröhren, blecherne, u. Windofen. Bet. L. 8. B. v.  |                |
| 4. Jan. 1870 § 10. 17                                  | 4. 64.         |
| Feuerschau. BSt. I. 8                                  | 4.             |
| Feuersgefahr, Bafferzuleitung                          | 92.            |
| Feuerstätten. BSt. L. 7. 26. an gemeinen Banben,       |                |
| IV. 2 4.                                               | <u>10.</u> 16. |
| IV. 2                                                  | 64.            |
| Strafg. § 368. 369                                     | 140.           |
| gewerbl. — Gewo. § 16. 24. Anw. § 29 102. 1            | 04. 111.       |
| Feuertelegraph. B. b. 4. Dec. 1871                     | <u>67.</u>     |
| Feuerungsanlagen, f. Feuerstätten.                     |                |

| Seite                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Feuerwände. BSt. L. 7. 26. B. v. 4. Jan. 1870 3. 10. 64.                              |
| Feuerwerkerei. Gem D. 16 102, 179.                                                    |
| Feuerwerkerei. GemQ. 16 102. 179. Firnißhütten. BSt. V. 1—2. GemQ. § 16 17. 102. 179. |
| Flächenmaße, neue. Bftm. v. 17. Mai 1871 82.                                          |
| Floß. BSt. II. 9. VI. 2—5. G. v. 3. Jan. 1862. 13. 19. 20. 59.                        |
| Fluchtlinien, G. v. 2. Juli 1875 158 ff.                                              |
| " Aufstellung ber Plane 165 ff.                                                       |
| " Aufstellung der Plane 165 ff                                                        |
| Freilegung von Straßenfluchtlinien 161.                                               |
| Freitreppen. G. v. 2. Aug. 1853. L. 1-5 57.                                           |
| Fristen zum Wiederaufbau. XI. 1-3 34.                                                 |
| " ber Refundirung gemeiner Bautoften. X. 4 32.                                        |
| " Abräumung d. Heden. Wich=G. v. 1. April 1851 § 1. 44.                               |
| Fronte. BSt. II. § 12 I. 9 4. 12. 13.                                                 |
| Früchte, überfallende. BSt. XIII. 4                                                   |
| Fundamente. BSt. L 10 - 12. 20, 21. G. v. 1. April                                    |
| 1851. § 9                                                                             |
| Furchen. G. v. 1. April 1851. Art. III. § 13. 16-18.                                  |
| 19—22                                                                                 |
| " Steine heben und setzen, Taxe 144.                                                  |
| Fußboden, Abstand von Fenstern. BSt. VII. 6 24.                                       |
|                                                                                       |
| Ganerben. BSt. X. 1-5                                                                 |
| Gänge über die Stragen. BSt. XII. 1 35.                                               |
| Gartenrecht aufgehoben. G. v. 6. Febr. 1849 § 1 42.                                   |
| Gärten in der Gemarfung. G. v. 6. Febr. 1849 § 1 41.                                  |
| " in der Stadt. Bäume 2c. BSt. XIII. 1—4                                              |
|                                                                                       |
| ,,,,                                                                                  |
| S                                                                                     |
| Gasfabriten. Gewd. 16 102. 177. Gasmesser                                             |
| Gasmessen.       85.         Gaupen.       286t.         VII.       2.         25.    |
| Gebäude, Abbruch. BSt. III. 1. XI. 1-6. XII. 4. 5 14. 33. 36.                         |
| Unstrict, G. v. 19. Mai 1853. II. 1—3                                                 |
| baufällige. BSt. XI. 1-6                                                              |
| Bededung. BSt. L. 6                                                                   |
| Façaden. II. 12. G. v. 19. Mai 1853. I. 1—3 13. 55.                                   |
| Söhe. BSt. II. 1. 2. G. v. 19. Mai 1853. I. 1—3. 11. 54.                              |
|                                                                                       |

| Seite                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebaube in den Gemartungen. G. v. 6. Febr. 1849. § 1-7. 42.                             |
| " Reubau. BSt. I. 1-5. 9. 28 3. 4. 10.                                                  |
| " Reubau. BSt. I. 1-5. 9. 28 3. 4. 10. " Wich-G. v. 1. April 1853 § 1. 2. 7 45. 46. 47. |
| " für gewerbl. Betrieb, Erlaubnig 181.                                                  |
| " Enteignung für Strafenfreilegung 161. 169.                                            |
| Gebrauchsordnung ber Quellmafferleitung 88-96.                                          |
| Gefälle neuer Strafen 167. 169.                                                         |
| Gelande, landwirthichaftl., Gartnerei. G. v. 1. April 1851                              |
| § 14-22                                                                                 |
| Gemeine Mauern und Bande. BSt. IV. 1-5 16.                                              |
| " Kennzelchen. VIII. 1-3 29.                                                            |
| " Brandmauern. IV. 1—5. G. v. 1. April 1851 § 7. 16. 47.                                |
| " Einfriedigungen. IV. 1—5. G. v. 1. April 1851.                                        |
| § 12 16. 48.                                                                            |
| Gemeiner Beg. Bid. v. 1. April 1851 § 1 44.                                             |
| Einfriedigungen, ebend. § 10. 11 47.                                                    |
| Baulinie. G. v. 6. Febr. 1849 42.                                                       |
| Gemeinschaftliche Webaube. BSt. X. 1-5 31-33.                                           |
| Gerämfe an Fenftern. BSt. VII. 7 25.                                                    |
| nach ber Straße. G. v. 19. Mai 1853. III                                                |
| Gerbereien. Gem D. § 16 102. 177.                                                       |
| Gerechtigkeiten ber Bebaube und Grunbstude. BEt. VII.                                   |
| 1—16. L. 24. G. v. 1. Apr. 1851. § 17—19 9—23. 49.                                      |
| Gew D. § 16 102ff.                                                                      |
| GewD. § 16                                                                              |
| " ProzD. v. 1819. Art. 10. 63—74. G. v. 7. Nov. 1848.                                   |
| <b>219. 220.</b>                                                                        |
| " Competenz in Enteignungesachen 198.                                                   |
| Gerüfte vor u. an Laternen                                                              |
| Geschäftsordnung ber Baubeputation v. 10. Upr. 1877. 215. 218.                          |
| Gefcheibe. Wich-G. v. 1. April 1851 § 7 46.                                             |
| Geschmad bei Façaben. II. 13 13.                                                        |
| Befet, die Anlegung u. Beranderung von Strafen betr.                                    |
| v. <u>5</u> Juli 1875                                                                   |
| Geftraud. Bet. XIII. 3. Bid. G. v. 1. Upr. 1851. § 1. 4. 36. 47.                        |
| Gewächse, Wich BSt. XIII. 3. Wichg. v. 1. April 1851.                                   |
| § 1. 4                                                                                  |
| Wemerbeanlagen, welche Benehmigung erfordern. Gem D.                                    |
| § 16 und folgende; Beränderung § 28 102-110. 114.                                       |

|                                                           | Ceitc         |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Bewerbeanlagen, Berfahren babei. Anweifg. 111 folg.       | 110 ff.       |
| " Cous der Arbeiter in folden gegen Gefahren für          |               |
| Leben 2c                                                  | 181.          |
| Gewichte, neue                                            | 84. 86.       |
| Glashütten. Gewo. § 16                                    | 102.          |
| Gleicher Erbe in Stein. BSt. I. 9                         | 4.            |
| Gräben, Gruben. Bich-G. v. 1. April 1851 § 6. 7           | 46.           |
| Grenzabstedung, Tage                                      | 144.          |
| Grenze. Bich-G. v. 1. April 1851 § 1—7. Einfriedigg.      |               |
| § 9—12.   .   .   .   .   .   .   .   .   .               | 47 - 48.      |
| ,, Brandmauern. G. v. 1. April 1851 § 3                   | 51.           |
| Grund für Brandmauern. BSt. I.10ff. G. v. 1. April 1851.  | 4. 51.        |
| Grundeigenthum, G. über Enteignung v. 11. Juni 1877.      | 188.          |
| Grundriffe. BSt. L. 1                                     | <b>2.</b> 86. |
| Grundstüde. Bich-Gef. v. 1. April 1851 § 1-7              | 44.           |
| landwirthschaftl. u. Gärtnerei, ebend. § 16-22.           | 48.           |
| Enteignung                                                | 188.          |
| für Straßenzwecke                                         | 161. 162.     |
| Gußeiferne Röhren                                         |               |
| Güteversuch. BSt. I. 3                                    |               |
| Gutachten der Sachverständigen über Brandmauern 2         |               |
| in Enteignungssachen                                      |               |
| Gppsgruben                                                |               |
| Gppsöfen. Gew.D. § 16                                     | 102.          |
| Safnerhandwert. BSt. I. 8                                 | 4.            |
| Säfner-Berfstätten. BSt. V. 1. GewD. § 16.                | 17.           |
| Sammerwerke. Gewo. § 16                                   | 102.          |
| Hauptgesims. G. v. 19. Mai 1853. I. Art. 1. 4.            | 53.           |
| Saupthahnen, Sahne ber Bafferleitung                      | 91.           |
| Haus, f. Gebäude, Bau.                                    | MA.           |
| Sausbesiger, Eigenthümer, Berantworilichfeit. BSt. L.     |               |
| 1—5. III. 3—5. XV. 2—7. Strafg. 330. 367. & v.            |               |
| 19. Mai 1853. II. 3 2. 14. 8. 57.                         | 140-142.      |
| hausgarten, Lichtrecht und Trauf. BSt. VII. 3-14.         | 23.           |
| hausgebrauch des Bassers                                  | 97.           |
| Bausthüren. BSt. VI. § 11. G. v. 2. Aug. 1853. I. Art. 5. |               |
| hauswasser. BSt. II. 9. VI. 2-5. G. v. 3. Jan. 1862.      |               |
| 13. 1                                                     | 9. 60. 88.    |

|                                                            | CELLE  |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Sausmaffer, Tarif                                          | 185.   |
| Bebung von Steinen, Tage                                   | 144.   |
| Seden. G. v. 1. April 1851 § 1. 3. 9. 10 44.               | 47.    |
| Berbe. BSt. II, 7, 26,                                     | 10.    |
| Berbe. BSt. II. 7. 26                                      | 77.    |
| Beigung Braume f. Dampfteffel                              | 182.   |
| Bergeben von Grund u. Boden. I. 11. 12                     | 5.     |
| für Straßen. G. v. 2. Juli 1875 161.                       |        |
| Sintergebaube. Abbruch XI. 6                               | 35.    |
| Sochbau-Infpettion                                         | 217.   |
| Sochwaffer, Staubohe                                       | 72.    |
| Sof-lleberbau. L. 27                                       | 10.    |
| Lichthof. VII. 4—8.                                        | 24.    |
| Trauf. BSt. VII. 11, 14, 19 26.                            | 274    |
| an Stelle von Gebäuden. XII. 5                             | 36.    |
| Schmieden. V. 1                                            | 17.    |
| Söhe der Brandmauern. G. v. 1. April 1851 u. G. v. 19. Mai |        |
| 1853. L § 4                                                | 54.    |
| 1853. <b>I.</b> § <b>4</b>                                 | 11.    |
| " ber Einfriedigungen. Wich-G. v. 1. Apr. 1851 § 9-12.     | 47.    |
| " ber Gebäude, Säufer. G. v. 19. Mai 1853. L. 1-3.         | 53.    |
| " ber Stodwerte. BSt. II. 1                                | 11.    |
| Söhen = Angaben f. Bebauungsplane 167.                     |        |
| Holzbau. BSt. L 9                                          | 4.     |
| Borstände, Defladen. VI. 1                                 | 19.    |
| Holzdächer. I. 6                                           | 3.     |
| Solzerne Bande. I. 9. 15 4.                                | 6.     |
| Sopfenborren                                               | 180.   |
| Borft ber Mauern. VIII. 2                                  | 30.    |
| Brandmauern. L. 20-30. G. v. 1. April 1851 § 8.            |        |
| G. v. 19. Mai 1853. I. 4 8. 52.                            | 54.    |
| Sybranten ber Bafferleitung                                | 100.   |
| Spothetengläubiger in Enteignungsfachen 191. 200.          | 203.   |
|                                                            |        |
| Ingenieurwesen, städtisches                                | 217.   |
| Infaggläubiger alter Gebäube. XI. 3                        | 34.    |
| bei Enteignung 191. 200.                                   | 203.   |
| Inftangengug im Berfahren wegen Gewerbeanlagen.            |        |
| Gew D. § 17—28. Ann. 26—65 101. 1                          | LI ff. |

|                                                        | Seite             |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Ralföfen. Gewo. § 16                                   | 102, 177,         |
| Ralfsteine in Brandmauern. G. v. 1. April 1851 § 1.    | 50.               |
| Ramine. B. v. 4. Jan. 1870. § 3. 10                    | 63, 64,           |
| Rammerladen. Bich. G. v. 1. April 1851 § 3. 9          | 45. 47.           |
| Ranale. G. v. 3. Jan. 1862. 1-5. Bim. b. Baubep. v.    | _                 |
| 5. Juni 1871. Ausbefferung, StragenpolizeiD. § 4.      |                   |
|                                                        | 8. 70—80.         |
| Statut über Beitrageleiftung ju beren Roften bom       |                   |
| 23. Nov. 1875                                          | 153.              |
| Nachtragsstatut hierzu v. 28. Aug. 1877                | 156.              |
| Gänhei RSt VI 6 VII 10—14                              | 20. 26.           |
| Känbel. BSt. VI. 6, VII. 10-14                         | 48.               |
| Rartoffelftärke-Fabriken. Gew. § 16.                   | 102, 178,         |
| Oakanijaa Met II 4                                     | 102. 176.         |
| Rapenzüge. BSt. II. 4                                  | 16.               |
|                                                        |                   |
| Wid∍G. v. 1. April 1851 § 2                            | 45.               |
| Reller-Entwässerung. B. v. 1. Juli 1871                | 71.               |
| Rellerloch, BSt. III. 3                                | <u>15.</u>        |
| Rellerthuren. BSt. III                                 | 15.               |
| Reller, unter der Strafe. XII. 1                       | <u>35.</u>        |
| Retten. II. 8                                          | 13.               |
| Rieferholz-Bande. L. g                                 | 4.                |
| Rlappen der Closetc                                    | <b>78.</b>        |
| Klöpe, f. Bacffteine.                                  |                   |
| Anochenbrennereien Darren Rochereien                   |                   |
| Bleichen. Gew.D. § 16                                  | 102, 178.         |
| Roaksbereitung                                         | 102. 178.         |
| Körpermaaße                                            | 82. 18 <b>6</b> . |
| Roften = Beiträge für Kanalbau                         | 154.              |
| Strafenfreilegung                                      | 161.              |
| in Bewerbconceffionsfachen                             | 182.              |
| Rübel. BSt. VI. 10                                     | 22.               |
| Rüchenwaffer. BSt. VI. 2-5. G. v. 3. Jan. 1862. 19.    | 59. 74.           |
| ,                                                      |                   |
| Ladirer. Bet. V. 5                                     | 19.               |
| Läben — Ladenerfer, BSt. II. 5. 6. G. v. 19. Mai 1853. |                   |
| III. <u>1–5</u>                                        | 12. 55.           |
| Längenmaaße, neue                                      | 82, 186,          |
| Längen-Befälleu. Längen-Brofile inden Bebauungsplanen. | 169. 171.         |
|                                                        |                   |

| etti                                                         |
|--------------------------------------------------------------|
| Lauben. Bich-G. v. 1. April 1851 § 2. 7. — BSt. XIII.        |
| 2. vgl. II. 7                                                |
| Leerstehende Bohnungen, Basserentnahme 176                   |
| Lehmgruben                                                   |
| Lehmsteine. BSt. L 7                                         |
| Lehmzubereitung. StragenpolD. § 4.                           |
| Leimen bei Mauern. L 18                                      |
| Leimfiedereien 102, 178                                      |
| Lefenen. G. v. 19. Mai 1853. III. 2                          |
| Lichthof. BSt. VII. 4-8. u. L. 24 9. 20. 21                  |
| Lichtrecht. BSt. VII. 8-10 vgl. I. 24 23                     |
| Lichtweite ber Schornsteine. B. v. 4. Jan. 1870 62-68        |
| Locomobilen, Benutung, B. v. 13. Mai 1874 182-184            |
|                                                              |
| Maagbestimmungen. Reduction 87                               |
| Maage, neue. Bftm. der Regrg. vom 17. Mai 1871 81. 186.      |
| " Bezeichnungen                                              |
| ., der Bebauungspläne 166                                    |
| Maaßstab ber Riffe. BSt. I. 1. II. 12. Bft. ber Baubep.      |
| v. 21. Dez. 1871 2. 13. 86                                   |
| Mainfluß, Berbot der Berunreinigung 174                      |
| Maler. BSt. V. 5                                             |
| Manfarden. BSt. II. 1                                        |
| Massibau ber Säuser. BSt. L. Z. 9 3                          |
| Materialien für Bauten. BSt. I. 9. G. v. 1. April 1851       |
| u. 19. Mai 1853. B. v. 4. Jan. 1870 4. 52. 64. 65            |
| " für Entwässerungsanlagen 71. 73                            |
| Matlocher. ASt. VIII. 1 29                                   |
| Mauer-Fundament. G. v. 1. April 1851 § 9 52                  |
| Mauerlatten. BSt. VIII. 2                                    |
| Mauern f. Brandmauern. G. v. 1. April 1851 u. 19. Mai        |
| 1853. L. 4                                                   |
| " Feuermauern. BSt. I. 7. 26. B. v. 4. Jan. 1870. 3. 10. 64. |
| " gemeinschaftl. BSt. IV. 1—5. VIII. 1—3 16. 29.             |
| " Einfriedigungs, BSt. IV. 1-5. G. v. 1. April               |
| 1851 § 1. 3. 7. 9. 10. 11 16. 47—48.                         |
| " von Badfteinen, Bruchsteinen, Lehmsteinen. BSt. L          |
| 7. 9. 8. 4. San. 1870                                        |
| 971 A 61 L 1 9 L L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               |

| Eette                                                         |
|---------------------------------------------------------------|
| Mauern, dide. G. v. 1. April 1851. § 9. — G. v. 19. Mai       |
| 1853. L. 4                                                    |
| Mauer-Sodel. Bich-G. v. 1. April 1851. § 11 48.               |
| Mauerfteine, f. Bacffteine.                                   |
| Maurerhandwert, - Meister. BSt. I. 5. 7. 8. 28.               |
| III. 3. IV. 4                                                 |
| Mergelgruben 145.                                             |
| Megladen. BSt. VI. 1 19.                                      |
| Metallgießereien. Gew D. § 16 102. 178.                       |
| Metallrohre. B. v. 4. Jan. 1870 § 10-17 64. 65.               |
| Metermaaß. Bftm. der Regg. v. 17. Mai 1871 81.                |
| Ministerialverordnung v. 28. Mai 1876, Borschriften           |
| für Fluchtlinien 2c. u. Bebauungspläne 165.                   |
| Miteigenthum, - f. gemeine Mauern, Brandmauern,               |
| Ganerben                                                      |
| Muffen                                                        |
| Mufter blätter für Austrich der Gebäude. G. v. 19. Mai 1853.  |
| II. 1—3                                                       |
| 11. 1-0                                                       |
| Machbarhaus, Brandmauern. G. v. 1. April 1851. § 4-7. 47. 53. |
| Nachbarn. Bernehmung. BSt. I. 1-5. III. § 1 2. 14.            |
| Rechte. VII. 3—15. Wich. G. 1. April 1851 23. 44.             |
| Nachtragsstatut über Kanalbeiträge v. 28. Dec. 1877.          |
| Nebengebäude. L. 22 9.                                        |
| Neubauten. Erlaubniß. BSt. I. 1-5. 9. 28. G. v.               |
| 6. Febr. 1849. St. v. 28. April 1876 2. 10. 42. 173.          |
| Entschädigung bei Enteignung 191.                             |
| Beiträge f. d. Kanalbau für diese                             |
| f. Straßenherstellung                                         |
| Nothställe der Schmiede. BSt. V. 1 18.                        |
| Nothwege. G. v. 1. April 1851. § 13—20                        |
| 20 try wege. 6. v. 1. 21ptil 1001. 3 15—20                    |
| Defen. Dfenrohre. B. v. 4. Jan. 1870. § 6. 7. 10. 14. 63. 65. |
| Deffnungen in Brandmauern. BSt. I. 24. VII. 10 9. 26.         |
| Delfieben. BSt. V. 5                                          |
| Offenlegung der Bebauungspläne 160.                           |
|                                                               |
|                                                               |
| Organisation bes städt. Bauwesens. Regulativ vom              |
| 12. Nov. 1869 bez. v. 10. April 1871 215-218.                 |

| Parterrestod. BSt. I. § 10. 28. VII. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ette.                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Rechsiebereien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F                                                          |
| #feiler BSt. II. 7.  #fetten. BSt. L 25. VIII. 1. 2.  bei Schornsteinen. V. v. 4. Jan. 1870. § 10.  #flanzen. BSt. XIII. 1—4. Bich-G. v. 1. April 1851.  § 4. 7.  #issories. Basserleitung, Wasserstein.  #issories. Basserleitung u. Einsührung.  #issories. Basserleitung.  #issories. Basserleitung.  #issories. Basserleitung.  #issories. Basserleitung.  #issories. Bestiftellung.  #issories. Bestiftellung.  #issories. Bestiftellung.  #issories. Bestiftellung.  #issories. Bestiftellung.  #issories. Basserleitung.  #issories. Basserleitun |                                                            |
| Bfetten. BSt. I. 25. VIII. 1. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bechfiebereien 102. 178. 180.                              |
| Bfetten. BSt. I. 25. VIII. 1. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pfeiler BSt. II. 7                                         |
| bei Schornsteinen. B. v. 4. Jan. 1870. § 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bfetten. Bet. I. 25. VIII. 1. 2 10. 29.                    |
| #flanzen. BSt. XIII. 1—4. Wich-G. v. 1. April 1851. § 4. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |
| \$ 4.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bflangen. BSt. XIII. 1-4. Bich-G. v. 1. April 1851.        |
| Riffoirs. Wasserleitung, Wassergeld.  Plan, Bauplan. I. 1. II. 12. Ottm. v. 21. Dez. 1871.  La 18. 86. Pläne, für Entwässerung u. Einsührung.  " für Enteignung.  " beren Feststellung.  " für Privatwasserleitungen.  Planten. Wiche v. 1. April 1851. § 3. 9—12.  Planten. Wiche v. 1. April 1851. § 3. 9—12.  Polizeibehörde — Polizeiprässidium, Competenz bezüglich gewerbl. Anlagen Gewd. Anw. § 4. 28. 32. 33. 36.  Polizeipräs. Competenz überhaupt. V. v. 10. Sept. 1867. Bttm. v. 24. Sept. 1867.  Polizeisection, städt. Competenz. Wichg. v. 1. Apr. 1851. § 7. 18—21.  Polizeiverwaltung btr. V. v. 20. Sept. 1867.  Polizeiverwaltung btr. V. v. 20. Sept. 1867.  Privatabzweigungen d. n. Quellwasserleitung.  Privatentwässerungen.  Privatentwässerungen.  Privatentwässerungen.  Privatstraßen. G. v. 6. Febr. 1849. § 7.  Privatstraßen. G. v. 6. Febr. 1849. § 7.  Privatse de Fluchtlinien und Bebauungspläne  63—75.  Prüftung der Dampssesel.  Prozeß in Bausachen. Proz. D. v. 30. Dez. 1819. Art. 10.  63—75.  Prüfung der Dampssessel.  Prozeß in Bausachen. Proz. D. v. 30. Dez. 1819. Art. 10.  63—75.  Prüfung der Dampssessel.  Prozeß in Bausachen. Proz. D. v. 30. Dez. 1819. Art. 10.  63—75.  Prüfung der Dampssessel.  Prüf | § 4. 7                                                     |
| Plan, Bauplan. I. 1. II. 12. Bftm. v. 21. Dez. 1871. 2. 18. 86. Pläne, für Entwässerung u. Einsührung. 70. 80.  " für Enteignung. 192. " beren Feststellung. 194. " für Privatwasserleitungen. 88. 90. Planken. Bich-G. v. 1. April 1851. § 3. 9—12. 46. 48. Polizeibehörde Polizeiprässibium, Competenz bezüglich gewerbl. Anlagen Gewd. Anw. § 4. 28. 32. 33. 36.  110. 115. 117. 118. " Polizeipräs. Competenz überhaupt. V. v. 10. Sept. 1867. Whm. v. 24. Sept. 1867. 208—213. Polizeisection, städt. Competenz. Wichg. v. 1. Apr. 1851. § T. 18—21. 47. 49. Polizeiverwaltung btr. V. v. 20. Sept. 1867. 208. Poudretten-Fadriken. Gewd. § 16. 102. 178. Privataspeigungen d. n. Quelkwasserleitung. 89. 90. Privatentwässeigungen d. n. Quelkwasserleitung. 89. 90. Privatstraßen. G. v. 6. Febr. 1849. § 7. 42. Privet. BSt. VII. 18. 28. Prosse in Bausachen. Proz.D. v. 30. Dez. 1819. Art. 10. 63—75. 219—222. Prüfung der Dampstessel. V. 29. Mai 2871. § 11—14. 128 sf. Pumpen. Wich=G. v. 1. April 1851. § 2. 45.  Quelkwasserleitung, neue. Gebrauchsordnung und Taris vom 18. Juli 1871. 88. 151. " Uebernahme durch die Stadt. 147. Querprosite in Bebauungsplänen. 170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Biffoirs. Bafferleitung, Baffergelb 93. 99.                |
| Pläne, für Entwässerung u. Einsührung. 70. 80.  " für Enteignung. 1992.  " beren Feststellung. 1994.  " für Privatwasserleitungen. 88. 90.  Planken. Wiche'G. v. 1. April 1851. § 3. 9—12. 46. 48.  Polizeibehörde Polizeiprässidium, Competenz bezüglich gewerbl. Anlagen Gewd. Anw. § 4. 28. 32. 33. 36.  110. 115. 117. 118.  " Polizeipräs. Competenz überhaupt. V. v. 10. Sept. 1867. Whrm. v. 24. Sept. 1867. 208—213.  Polizeiseiseition, städt. Competenz. Wichg. v. 1. Apr. 1851. § 7. 18—21. 47. 49.  Polizeiverwaltung btr. V. v. 20. Sept. 1867. 208.  Poudretten-Fadriken. Gewd. § 16. 102. 178.  Privatentwässeigungen d. n. Quellwasserleitung. 89. 90.  Privatentwässeigungen. 70. 77.  Privatstraßen. G. v. 6. Febr. 1849. § 7. 42.  Privat. BSt. VII. 18. 28.  Proseß in Bausachen. Proz. D. v. 20. Dez. 1819. Art. 10.  63—75. 219—222.  Prüfung der Dampstessel. V. 29. Mai 2871. § 11—14.  Puerprofile in Bebauungsplänen. 128 151.  " Uebernahme durch die Stadt. 147.  Querprofile in Bebauungsplänen. 170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| ### Privater   192   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194   194 |                                                            |
| ## Deren Feststellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ., für Enteignung                                          |
| ## Privatwasserientungen.  ### Privatwasserientungen.  ### Privatstraßen.  #### Privatstraßen.  #### Privatstraßen.  #### Privatstraßen.  #### Privatstraßen.  #### Privatstraßen.  ##### Privatstraßen.  ##### Privatstraßen.  ###################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | " beren Feststellung                                       |
| Polizeibehörde — Polizeipräsibium, Competenz bezüglich gewerbl. Anlagen GewD. Anw. § 4. 28. 32. 33. 36.  110. 115. 117. 118.  "Polizeipräs. Competenz überhaupt. B. v. 10. Sept. 1867. Bktm. v. 24. Sept. 1867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
| Polizeibehörde — Polizeipräsibium, Competenz bezüglich gewerbl. Anlagen GewD. Anw. § 4. 28. 32. 33. 36.  110. 115. 117. 118.  "Polizeipräs. Competenz überhaupt. B. v. 10. Sept. 1867. Bktm. v. 24. Sept. 1867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Blanten. Bich=G. v. 1. April 1851. § 3. 9-12 46. 48.       |
| gewerbl. Anlagen Gew D. Anw. § 4. 28. 32. 33. 36.  110. 115. 117. 118.  " Polizeipräs. Competenz überhaupt. B. v. 10. Sept. 1867. Bttm. v. 24. Sept. 1867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
| ## 110. 115. 117. 118.  ## Polizeipräs. Competenz überhaupt. B. v. 10. Sept.  1867. Bttm. v. 24. Sept. 1867.  ## 1867. Bttm. v. 24. Sept. 1867.  ## 2012eisection, städt. Competenz. Wichg. v. 1. Apr. 1851.  ## 3. 18—21.  ## 20. Sept. 1867.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208.  ## 208 |                                                            |
| " Polizeipräs. Competenz überhaupt. B. v. 10. Sept. 1867. Bttm. v. 24. Sept. 1867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , -                                                        |
| 1867. Bttm. v. 24. Sept. 1867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | " Polizeipraf. Competeng überhaupt. B. v. 10. Cept.        |
| Bolizeisection, städt. Competenz. Bichg. v. 1. Apr. 1851.     § 7. 18—21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| \$ 7. 18—21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bolizeisection, stadt. Competenz. Bichg. v. 1. Apr. 1851.  |
| Bolizeiverwaltung btr. B. v. 20. Sept. 1867. 208.  Boudretten-Fabriken. Gewd. § 16. 102. 178.  Privatabzweigungen d. n. Quelkwasserleitung. 89. 90.  Privatentwässerungen. 70. 77.  Privatstraßen. G. v. 6. Febr. 1849. § 7. 42.  Privet. BSt. VII. 18. 28.  Profile der Fluchtlinien und Bebauungspläne. 167. 169. 194.  Prozeß in Bausachen. Proz. D. v. 30. Dez. 1819. Art. 10. 63—75. 219—222.  Prüfung der Dampskesse. 29. Mai 2871. § 11—14. 128 ss.  Puelkwasserse. 1819. v. 1. April 1851. § 2. 45.  Ouelkwasserse. 311.  Nuelkwasserse. 321. 321. 321.  Nuelkwasserse. 331. 331. 331.  Nuelkwasserse. 331. 331. 331.  Nuelkwasserse. 331.  Nuelkwassers | § 7. 18—21                                                 |
| Boudretten-Fabrifen. Gewd. § 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bolizeiverwaltung bir. B. v. 20. Sept. 1867 208.           |
| Privatabzweigungen b. n. Quellwasserleitung.       89. 90.         Privatentwässerungen.       70. 77.         Privatstraßen.       G. v. 6. Febr. 1849. § 7.       42.         Privet.       BSt. VII. 18.       28.         Profile der Fluchtlinien und Bebauungspläne       167. 169. 194.         Prozeß in Bausachen.       Proz. D. v. 30. Dez. 1819. Art. 10.         63-75.       219-222.         Prüfung der Dampssessel.       8. 29. Wai 2871. § 11-14.       128 ss.         Pumpen.       Wich=G. v. 1. April 1851. § 2.       45.         Quellwasserleitung, neue.       Gebrauchsorbnung und Zarif vom 18. Juli 1871.       88. 151.         " Ulebernahme durch die Stadt.       147.         Duerprofile in Bebauungsplänen.       170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
| Privatentwäfferungen.       70. 77.         Privatstraßen.       G. v. 6. Jebr. 1849. § 7.       42.         Privet.       BSt. VII. 18.       28.         Profile der Fluchtlinien und Bebauungspläne       167. 169. 194.         Prozeß in Bausachen.       Proz. D. v. 30. Dez. 1819. Art. 10.         63-75.       219-222.         Prüfung der Dampsfessel.       B. 29. Wai 2871. § 11-14.       128 sf.         Pumpen.       Wich=G. v. 1. April 1851. § 2.       45.         Quellwasserleitung, neue.       Gebrauchsordnung und Zarif vom 18. Juli 1871.       88. 151.         " Ulebernahme durch die Stadt.       147.         Duerprofile in Bebauungsplänen.       170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Brivatabzweigungen b. n. Quellwafferleitung 89. 90.        |
| Frivatstraßen. G. v. 6. Febr. 1849. § 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| Privet. BSt. VII. 18.       28.         Profile der Fluchtlinien und Bebauungspläne       167. 169. 194.         Prozeß in Baufachen. Proz. D. v. 30. Dez. 1819. Art. 10.       63-75.       219-222.         Prüfung der Dampffessel. B. 29. Mai 2871. § 11-14.       128 ff.         Pumpen. Wich=G. v. 1. April 1851. § 2.       45.         Quellwasserleitung, neue. Gebrauchsordnung und Tarif vom 18. Juli 1871.       88. 151.         " Ulebernahme durch die Stadt.       147.         Duerprofile in Bebauungsplänen.       170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
| Frofile der Fluchtlinien und Bebauungspläne       . 167. 169. 194.         Frozeß in Baufachen. Proz.D. v. 30. Dez. 1819. Art. 10.         63—75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brivet. BEt, VII. 18 28.                                   |
| Prozeß in Bausachen.       Proz. D. v. 80. Dez. 1819. Art. 10.         63-75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Brofile ber Fluchtlinien und Bebauungsplane 167, 169, 194. |
| 63-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| Prüfung der Dampftessel. B. 29. Mai 2871. § 11—14.       128 ff.         Pumpen. Wich=G. v. 1. April 1851. § 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
| Pumpen. Wich=G. v. 1. April 1851. § 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| Quellwasserleitung, neue. Gebrauchsordnung und Tarif vom 18. Juli 1871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| Tarif vom 18. Juli 1871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| Tarif vom 18. Juli 1871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quellmafferleitung, neue. Gebrauchsordnung und             |
| " llebernahme durch die Stadt 147. Querprofile in Bebauungsplänen 170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| Querprofile in Bebauungsplanen 170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | " llebernahme durch die Stadt 147.                         |
| in Enteignungsplanen 194.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Querprofile in Bebauungsplanen 170.                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |

| Realrechte in Bauten                                    |             | 23.         |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| " bei Enteignung                                        |             | 203.        |
| Rechen, eiferne, bei Ablaufen. VI. 5                    |             | 20.         |
| Rechte der Nachbarn, 1. Dienstbarkeiten, Nachbarn       |             | _           |
| Recognitionsgebühr bei Erfern. G. v. 19. Mai 1853.      |             |             |
| III. 4                                                  |             | 56.         |
| Recurs. Gem. Berf. G. v. 25. Marg 1867 § 79, wegen      |             |             |
| gewerbl. Anlagen Gew D. § 20. 28. 54. u. Anm.           |             |             |
| § 27. 41. B. v. 23. April 1877 103. 106. 114. 1         | 20.         | 184.        |
| " in Betr. Fluchtlinien, Baufreiheit                    |             | 163.        |
| " betr. Stragenfreilegung 161. 1                        | 63.         | 164.        |
| " in Enteignungssachen 189, 1                           |             |             |
|                                                         | 12.         | 13.         |
| Regencifternen. BSt. VI. § 7. Bich G. v. 1. April 1851. |             |             |
| § 2 21.                                                 | 45.         | 74.         |
| Regenrohre. Ginführung in die Ranale                    | 73.         | 153.        |
| Regenwaffer. BSt. VI. 6. VII. 11-14. G. v. 3. 3an.      |             |             |
|                                                         | 26.         | <b>59</b> . |
| Regierung, Competenz. Gew D. § 16. 21-28. 42. G.        |             |             |
| v. 20. Sept. 1867 113. 1                                | 20.         | 208.        |
| " Competeng in Enteignungsfachen 188. 1                 | 194.        | 197.        |
| Regulativ für bas Baumefen, v. 10. April 1877           |             | 215.        |
| Reinigung von Schiffen                                  |             | 175.        |
| Reparaturen — Brandmauer. L. 20                         |             | 8.          |
| " Façaden. III. 3—5                                     |             | 15.         |
|                                                         | 16.         | 32.         |
| Refervoire, BSt. VI. 7                                  |             | 21.         |
| · ·                                                     | <b>79</b> . | 80.         |
|                                                         | 92.         | 93.         |
| Restfaufschillingsgläubiger. XI. g                      |             | 33.         |
| Reverfe. Bet. IV. 4. VII. 3. 12 L 18. 20. G. v.         |             |             |
|                                                         | 26.         | 58.         |
| " wegen Kanaleinführung                                 |             | 77.         |
| Revision ber Dampfteffel. B. v. 12. Mug. 1872 1         | 39—         | 140.        |
|                                                         |             | 10.         |
| Regebe-Chausiee. I. 28                                  | 8.          | 4.          |
| Ringe, eiferne, vor Rinnsteinplatten. II. 2             |             | 13.         |
|                                                         | 13.         |             |
| 16                                                      |             |             |
| 10                                                      |             |             |

|                                                 |          |      |            |            | Ecit       |
|-------------------------------------------------|----------|------|------------|------------|------------|
| Riffe - Bau Grund Aufriffe. BSt. L              |          |      |            |            |            |
| Bfim. v. 21. Dec. 1871                          |          |      |            | 13.        | 86.        |
| für Entwäfferungsanlagen. B. v. 1. Jul          | i 18     | 371  | u.         |            |            |
| Bedingungen bafür                               |          | •    | •          | 70.        | 72 ff.     |
| für Straßenfluchtlinien                         | • •      | 1    | <b>59.</b> | 165.       |            |
| für gewerbl. Anlagen                            |          |      |            |            | 179.       |
| für Enteignung                                  |          |      |            |            | 193.       |
| Rohr. Bededung. BSt. I. 6                       |          |      |            |            | 3.         |
| Röhrbrunnen                                     |          |      |            |            | 100.       |
| Röhren der Privatleitungen ber Bafferleitung.   |          |      |            |            | 90.        |
| Röhren ber Privattanale                         |          | •    | 73.        | 78.        |            |
| Röstofen. Gew. § 16                             |          | •    | •          | 102.       | 178.       |
| Rughütten. Gewd. § 16                           |          | •    | •          | 102.       | 178.       |
| Mullensteine. 25. v. 4. Jan. 1870. § 2.         | ٠,٠      | •    | ٠          |            | 62.        |
| Ruffifche Schornfteine. B. v. 4. Jan. 1870. 3.  | <u> </u> | •    | •          |            | 63.        |
| Sachverftanbige für Brandmauern                 |          |      | 00         | <b>E</b> 0 | <b>E</b> 0 |
| " für Enteignung                                | • •      | •    | 40.        | 107        | 100        |
| Sandgruben. Bich-G. v. 1. April 1851 § 6. G.    |          |      |            | MI         | LUIL       |
| bruar 1845. Polizei-B. v. 29. Mai 1874.         | υ. Ι     | 1. V | C=         | 40         | 145        |
| " Abfuhr aus denselben                          | •        | •    | 40         | 40.        | 175.       |
| Säulen. BSt. II. 7. G. v. 19. Mai 1853. III.    | •        | •    | •          | 10         | 57.        |
| Schauspielhäuser. VI. 11                        | 240      | •    | •          | 1.00       | 22.        |
| Scheidemande. BSt. I. § 11. IV. 1-5. I. 7.      | _9.      | VII  | II.        |            | 2.24       |
| 1. 2. G. v. 1. April 1851 u. 19. Mai 1853. I. § |          |      |            | 5.4        | 56.        |
| Schieferstein-Dacher. BSt. I. 6. VI. 1          | y 4.     | ₩.   | 11.        | 3.         | 19.        |
| Schiegpulverfabriten. GewD. § 16                |          |      |            | -          | 178.       |
| Schindeln, Dach=. BSt. I. 6                     |          |      |            |            | 3.         |
| Schlächtereien. Gew D. § 16                     |          |      |            |            | 178.       |
| Schleifen ber Schornsteine. B. v. 4. Jan. 187   |          |      |            |            | 63.        |
| Schloffereffen. BSt. V. 1-3. L. Z. B. v. 4. 3   |          |      |            | 17.        |            |
| Schmieben. BSt. V. 1-3                          |          |      |            |            | 17.        |
| Schoppen. BSt. VI. 1                            |          |      |            |            | 19.        |
| Schornfteine. BSt. I. 7. IV. 2. VIII. 1. 2. B.  | v. 4.    | Sa   | n.         |            |            |
|                                                 |          |      |            | 16.        | 62.        |
| 1870                                            | M        | auer | rn         |            |            |
| VIII. 1. 2                                      |          |      |            |            | 29.        |
| Schüffeln ber Clofete                           |          |      |            |            | 78.        |
|                                                 |          |      |            |            |            |

|                                                           | Sette     |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Shüttungematerial, Enteignung                             | 204.      |
| Schut ber in gewerblichen Unlagen beschäftigten Arbeiter. |           |
| B. v. 16. Mai 1874                                        | 181.      |
| Schwefelbarren                                            | 180. 178. |
| Schwellen. BSt. VIII. 1-2. G. v. 2. Aug. 1853. L. 1-5.    | 29, 57,   |
| Schwibbogen. I. 24. IV. 2. VIII. 1-2                      | 9. 29.    |
| Schwimmtugel-Bentil ber Bafferclofete                     | 79.       |
| Seifensiedereien. Gewo. § 16                              | 102.      |
| Seihen bei Bafferabläufen. VI. 5. VII. 18                 | 20. 28.   |
| Seitenbau - Gebäube. BSt. I. 22                           | 8. 9.     |
| Seitenfloß, Goffe. BSt. VI. 2. G. v. 3. Jan. 1862 .       | 19. 60.   |
| Seitenkanal. VI. 2. 6. G. v. 3. Jan. 1862                 | 19, 60,   |
| Senigruben. (G. v. 3. Jan. 1862                           | 60.       |
| Sentlöcher. Bitm. d. Bedingungen für Kanaleinläufe.       | 75.       |
| Servitute. BSt. VII. 1—2. 15. 16                          | 23 ff.    |
| " in Enteignungsfällen                                    | 191, 203, |
| Seffe. Abtritte in die Antauchen. VI. 2                   | 22.       |
| Sinkfasten, Reinhaltung                                   | 175.      |
| Situationspläne für Baulinien                             | 165. 166. |
| " für Enteignung.                                         | 189. 193. |
| ~                                                         | 15.       |
| Speisrohre der Wasserlosete.                              | 79.       |
| Engrepartita der Mosserseitung                            | 92.       |
| Sperrventile der Wasserleitung                            | 7. 28.    |
| Shilling har Claiste                                      | 79. 93.   |
| Spülmasser. BSt. VI. 8                                    | 20. 75.   |
| Stadtgemartungen, Anlegung von Gebäuden. G. v. 6.         | 20. 111   |
| Kebr. 1849. G. v. 2. Juli 1875. St. v. 28. April 1876.    | 41.       |
| Bich-G. v. 1. April 1851.                                 | 44.       |
|                                                           | 20.       |
| Standrohre. BSt. VI. 6                                    | 102. 178. |
| Stärtesabriten. GewD. § 16                                | 102. 178. |
| Statut, das Berbot der Errichtung von Wohngebäuden        | 102, 170, |
|                                                           |           |
| an für den öffentlichen Verlehr u. den Anbau nicht        | 173.      |
| fertig gestellten Straßen v. 28. April 1875               |           |
| Stau-Anlagen, Gew D. 16, Anw. 29, 30 102.                 |           |
| Stauhöhe des Hochwassers bei Entwässerung                 | 72.       |
| Steigungswintel. B. v. 4. Jan. 1870 § 9                   | 63.       |
| Steinbrüche. G. v. 11. Febr. 1845. B. v. 29. Mai 1877.    | 43.       |
|                                                           |           |

|                                                        | Scure      |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Steinbrüche. Bich-G. v. 1. April 1851 § 2. 6. 7 45.    | 46.        |
| Ab- und Anfuhren aus benfelben 175.                    | 176.       |
| Steinheder. BSt. I. 5                                  | 2,         |
|                                                        | 78.        |
| Steinkohlentheer-Bereitung. Gew D. § 16 102.           | 178.       |
|                                                        | 15.        |
| Steinplatten. BSt. II. 9                               | 13.        |
| Steinsetung, Tage ber Feldgeschworenen                 | 144.       |
|                                                        | 86.        |
| Stodwerte. Sobe II. 1; in Stein ober Solg. I. 9. Ber-  |            |
| anderung IV. 3-5. Abseten ber Brandmauer. G. v.        |            |
| 1. Apr. 1853 und 2. Aug. 1853 4. 11. 16. 52.           | 54.        |
| Strafen. BSt. L 5. 8. 28. III. 1. 3. VI. 11. XV. 1-3.  |            |
| - Strafg. 330. 367. 369 3. 4. 11. 14. 22. 38. 140.     | 142.       |
| Strafgelber, BSt. XIV. 1                               | 37.        |
| Strafgelber. BSt. XIV. 1                               |            |
| Minist. Inftr. bazu 41. 158.                           | 165.       |
| MinistJnstr. bazu                                      | 173,       |
|                                                        | 143        |
| Stragenfloß. BSt. VI. 1                                | 19.        |
| Stragenherftellung. G. v. 9. Febr. 1849 § 4. 7. G. v.  |            |
| 2. Juli 1875. St. v. 28. April 1875 42. 158.           | 173        |
| Stragen-Ranale. G. v. 3. Jan. 1862. Bitm. b. Baubep.   |            |
| v. 5. Juni 1871                                        | 70.        |
| Straßenbreite                                          |            |
| Strafenlinien. BSt. II. 6. 10. 11 G. v. 6. Febr. 1849. |            |
| G. v. 2. Juli 1875 13. 42. 158. 1                      | 65.        |
| Straßenpflafter. Bafferablauf. VI. 6. VII. 18 Be-      |            |
| baubehöhe. G. v. 19. Mai 1853. L 3 20. 28.             | 53.        |
| Stragenplane. G. v. 6. Febr. 1849. § 5. G. v. 2. Juli  |            |
| 1875. Minist.=Inftr                                    | 42.        |
|                                                        | 173.       |
| Straßenpolizei. Strafg. § 366. 367 140-1               | 41.        |
|                                                        | 40.        |
| Stragenpolizei - Ordnung, v. 10. August 1872 § 4.      |            |
| (S. Bändchen II. S. 75.)                               |            |
| Strafenrinne. BSt. II. 9. VI. 2-6. G. v. 3. 3an.       |            |
|                                                        | <b>59.</b> |
| 1862                                                   | <b>59.</b> |
|                                                        |            |

| Sette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Straßen-Unterhaltung. G. v. 6. Februar 1849 § 4. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| G. v. 2. Juli 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stragen-Unternehmer. G. v. 6. Febr. 1849 § 7. G. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. Juli 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stroh=Dach. VSt. 1. 6 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Strohpapierstofffabrifen 178. 180.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stufen. G. p. 2. Aug. 1853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stuhl. BSt. VII. 18 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sturgrinnen. BSt. VI. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Symmetrie bei Façaben. II. 12 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sphon=Unlagen, - Schachte bei ben Bafferclofeten und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Entwässerungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Con unb Citimate West VII 2 0 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tag- und Lichtrecht. BSt. VII. 3. 9. 10 23-26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Talgichmelzen. Gewd. § 16 102. 178. Tarif und Taxen ber Frif. Quellwasserieitung 97. 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tarif und Taxen der Frkf. Quellwasserleitung 97. 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Targelber. BSt. XIV. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tarrolle der Feldgeschwornen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Terraffen. Wich-G. v. 1. April 1851. § 5. 7. 11. 46. 48. 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Thierhaare-Bubereitungeanstalten. Gew D. § 16 102. 178.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Thon-Gruben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Thore, Thuren. BSt. IV. 1 G. v. 2. Aug. 1853. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Art. 1–5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Thransiedereien. Gewd. § 16 102. 178.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tragsteine bei Baltonen, II. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Brandmauern. I. 17. 18. 25 7. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Recht dazu. VII. 1. 2. 15 23. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bei gemeinen Mauern. VIII. 1. 2 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Traufe, Traufrecht. BSt. VII. 12-16. II. 9 G. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. Jan. 1862 13. 26. 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Treppen. G. v. 2. August 1853. I. 1-5 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Trottoir. BSt. II. 7. 8. G. v. 3. Jan. 1862. 12. 13. 59. 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44 / / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / - M / |
| Heberbauen, Berbauen. BSt. L. 24. 27. VII. 3 9. 10. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| lleberhänge. BSt. II. 5. 6. III. 5 12. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| lleberhängende Aefte. XIII. 1. 4 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ueberfichtsplane für Baufluchten 165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                        |            | Seite        |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Uebertretungen ber Baupolizeivorichriften. BSt. L 5.   |            | Cette        |
| 8. 28. III. 1. 3. VI. 11. XV. 1-6. Strafg. 367:        |            |              |
| 3. 4. 11. 14.                                          | 22.        | 140.         |
| Uhren, electromagnet., B. v. 4. Dec. 1871              |            | <b>67.</b>   |
| Ulmen. Wich-G. 1. April 1851 § 4                       |            | 45.          |
| Umbauten an noch nicht fertigen Strafen                |            | 173.         |
|                                                        | 154.       | 157.         |
| Unbesteigbare Schornsteine. B. v. 4. Jan. 1870. § 3-8. |            | <b>62.</b>   |
| Untergrund, Entwässerung                               |            | 74.          |
| Untersuchung ber Dampfteffel. Gew D. § 24. Unm. 5. 6.  |            |              |
| 49. B. v. 29. Mai 1871 und 12. August 1872.            |            |              |
| <u>104.</u> 110. 122. 128. 134.                        | -          | 140.         |
| Bentilation ber Entwässerungsanlagen u. Closetröhren.  | 75.        | 80.          |
| Reinhaltung von Unrath 2c                              |            | 175.         |
| Bentile ber Closete                                    |            | 80.          |
| ber Bafferleitung                                      |            | 91.          |
| ber Bafferleitung                                      |            |              |
| 1851. § 2                                              | 15.        | 45.          |
| 1851. § 2                                              |            | 12.          |
| von Fenstern. VII. 4-8                                 | 24.        | 25.          |
| Treppen, Thuren. G. v. 2. Aug. 1853. L. 5              |            | <b>57.</b>   |
| Berbotene Bauten. BSt. XII. 1-2                        |            | 35.          |
| Berbot ber Errichtung bon Wohngebauben an für ben      |            |              |
| Bertehr und Anbau noch nicht fertigen Strafen. St.     |            |              |
| v. 28. April 1876                                      |            | 173.         |
| Bereine zur Ueberwachung ber Dampfteffel               |            | 136.         |
| Berfahren in Bezug auf Gewerbanlagen, die Geneh-       |            |              |
| migung bedürfen. Gew D. 16-28. 49-54. Unw.             |            |              |
| 28 ff 101—109.                                         | 115.       | 189.         |
| " in Enteignungssachen                                 |            | <b>2</b> 04. |
| " zur Feststellung von Straßenfluchtlinien             |            | 158.         |
| Verfallene Gebäude. BSt. XI. 1-5                       |            | <u>33.</u>   |
| Berfallene Gebäude. BSt. XI. 1-5                       |            | <b>23.</b>   |
| Bergünstigung. BSt. VII. 6                             | <b>25.</b> | <u>58.</u>   |
| Berjährung bon Gerechtigkeiten. BSt. V. 3. VII. 4.     | 18.        | 24.          |
| Bortauferecht in Enteignungssachen                     |            | 206.         |
| Berlängerung bon Stragen, Beitrage ber Unlieger        |            | 163.         |
| Berputen ber Banbe. BSt. IV. 1                         |            | 16.          |

| ·- 247 <b>-</b>                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                          | Seite      |
| Berfammlungspläße — Thore. BSt. VI. 11 Berfperren von Straßen. — StraßenpolizeiD. v. 10. Aug. 1872. § 4. | 22.        |
| Berunreinigung bes Mainfluffes u. b. Stragenfanale.                                                      | 174.       |
| Bermahrung ber Abtritte, Gruben. BSt. VI. 7. 8                                                           | 21.        |
| Bermandlung ber Gebäube in Sof und Garten. XII. 5.                                                       | 36.        |
| Biehftand - Bafferverbrauch                                                                              | 98.        |
| Bollziehung ber Enteignung                                                                               | 198.       |
| Borliegen v. Stufen, Treppen. G. v. 2. Aug. 1853. I. 1-9.                                                | 57.        |
| " von Kändeln. BSt. Vl. 2                                                                                | 20.        |
| Borrrüden in die Straßenlinie. BSt. II. 10. 11. XII. 3.                                                  | 13. 35.    |
| Borichiegende Randel. BSt. VI. 6                                                                         | 20.        |
| Borftanbe. BSt. VI. 1                                                                                    | 19.        |
| Borftehende Erfer. G. v. 19. Mai 1853. III. 1-4.                                                         | 55—56.     |
| Baagen nach neuem Gewicht                                                                                | 86.        |
| Bachstuchfabriten. Bet. V. 5. GewD. § 16 17.                                                             | 102. 178.  |
| Band, gemeinschaftl. BSt. IV. 1-5. I. 22. VIII. 1. 2 . 8.                                                | 16. 29.    |
| " Planken= - G. v. 1. April 1851. § 3. 10-12.                                                            | 47. 50.    |
| " Scheibe= — BSt. I. 11. — IV. 1-5. — G. v 1.                                                            |            |
| April 1851, 19. Mai 1853. I. 4 5. 16.                                                                    | 47. 57.    |
| " Feuer I. 7. 26. B. v. 4. Jan. 1870 3.                                                                  | 10. 64.    |
| " Berputen. IV. 1. Anstrich. G. v. 19. Mai 1853. II.                                                     |            |
| 1-3. 16. 65. in Steinbrüchen                                                                             | 146.       |
| Bandstärke ber Bafferleitungsröhren                                                                      | 90.        |
| Waffer = Ablauf. BSt. VI. 2-6. G. v. 3. Jan. 1862.                                                       | 19. 59.    |
| Dienstbarkeit. BSt. VI. 5                                                                                | 20.        |
| Baffer-Ableitung, Ablauf. BSt. VI. 2. 6. IV. 3.                                                          | 16. 19.    |
| Bafferbehälter ber Quellwafferleitung im Saufe                                                           | 92.        |
| Bafferclofete. Btim. der Baudep. v. 5. Juni 1871.                                                        | 68.        |
| Bedingungen 75. 77.                                                                                      | 93. 97.    |
| Bafferfälle                                                                                              | 99.        |
| Baffergeld-Tarif ber neuen Quellmafferl. 96. 97-101. 1                                                   | 176. 185.  |
| Bafferholen an den Brunnen in der Promenade. B. v.                                                       |            |
| 22. März 1866                                                                                            | 68.        |
| Baffer für gewerbliche Zwede                                                                             | 98. 100.   |
| " für Reinigung Icerftehender Bohnungen, Roften.                                                         | 176.       |
| Bafferleitung, städt., B. v. 8. Juli 1861                                                                | 86.        |
| Neue Quellm. —                                                                                           | 3 ff. 151. |

|                                                      |             | Scure |
|------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Bafferleitung, Tarif                                 | 176.        | 185.  |
| Baffermeffer. Bitm. v. 18. Juli 1871 89.             | 94.         | 98.   |
| Bafferrechen. BSt. VI. 5                             |             | 20.   |
| Bafferröhren                                         | 79.         | 90.   |
| Baffersteine. BEt. VI. 2-4                           |             | 20.   |
| Einführung in den Kanal                              |             | 75.   |
| Rändel. VI. 6                                        | 20.         | 75.   |
| Bafferstöde                                          |             | 100.  |
| Baffertrichmerte. Gem D. § 16. 23. Unm. § 30. 40.    |             |       |
| 100 104 1                                            | 15.         | 118.  |
|                                                      | 80.         | 92.   |
| Baffermintel. VII. 17-19                             |             | 28.   |
| Begbaumaterial, Enteignung hierfür                   |             | 204.  |
| Beibenftamme. Bich-G. v. 1. April 1851 § 4           |             | 45.   |
| Beingarten. Bich-G. v. 1. April & 4. 1851. Ginfrie-  |             |       |
|                                                      | 47.         | 48.   |
| Beinstöde an Saufern. XIII. 1                        |             | 36.   |
| Beigbinder. BSt. V. 5                                | •           | 17.   |
| G. v. 19. Mai 1853. II. 3                            |             | 55.   |
| Beite ber Kanale, Closete u. Röhren                  | 72.         | 78.   |
| ber Bafferleitungsröhren                             | 91.         | 92.   |
| Bertmaaß, Reduction in Meter                         |             | 87.   |
| Bertmeifter. I. 5. 28. III. 3. XV. 1-6 2.            | 15.         | 38.   |
| Bich - bei Fenftern. BSt. I. 24. VII. 3              | 9.          | 23.   |
| bei Abtritten, Gruben, Cifternen. BSt. VI. 8. G.     |             |       |
| v. 1. April 1851 § 2. 6                              | 45.         | 46.   |
| bei Gebäuden. G. v. 1. April 1851 §. 2. 7. 44.       | 45.         | 46.   |
| bei Einfriedigungen, ebend. § 9-12                   | 47.         | 49.   |
| bei Baumen, Seden, ebend. § 4                        |             | 46.   |
| bei Auffüllungen, Terraffen, ebend. § 5              |             | 46.   |
| Aufhebung, ebend. § 5. 7. 20                         | 46.         | 49.   |
| Abstedung Taxe                                       |             | 144.  |
| Wirkungen ber Enteignung                             |             | 202.  |
| Bieberaufbau verfallner ober abgebrochner Gebäude.   |             |       |
| 98t XI. 1—6                                          | <b>93</b> - | - 34. |
| Bindkeifel ber Bafferleitungssteigrohre              |             | 91.   |
| Windöfen. BSt. I. 8. — B. v. 4. Jan. 1870. § 10.     | 4.          | 64.   |
| Wohngebäude, Berbot beren Errichtung an nicht herge- |             |       |
| stellten Strafen. St. v. 28. April 1876              |             | 173.  |

|                                                        | Sette  |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Wohngebäude, G. v. 2. Juli 1875 § 12. 15 161.          | 162.   |
| Burgeln, Burgelmert ber Baume. XIII. 1-3               | 36.    |
| Beichensteine bei gemeinschaftl. Mauern. BSt. IV. 4.   |        |
| Sezen 17.                                              | 144.   |
| Beitpuntt gur Berftellung einer Strafe. G. b. 6. Febr. |        |
| 1849 § 6. 7                                            | 42.    |
| Biegelöfen. Gem D. § 16 102.                           | 178.   |
| Bimmermeifter. BSt. I. 5. 28 2.                        | 11.    |
| Binsherrn. BSt. XI. 3                                  | 34.    |
| Buber ftatt Abtritte. BSt. VI. 10                      | 22.    |
| Bundftoffe. Bereitungsanstalten 102.                   | 178.   |
| Buftandigteit ber Baubehörben, zc. f. Competenz        |        |
|                                                        | 88 ff. |
|                                                        | 38 ff. |
| Zweigleitungen in die Kanale                           | 72.    |
| Bwerghäuser. BSt. II. 1                                | 11.    |

#### Inhalt ber 1. Abtheilung biefer Sammlung:

Gemeinde-Verfassungs - und Organisations - Gesetze, Gemeinde = Statute, allgemeine Berwaltungs = Borschriften. 1867—1872. 2 Bbch. Preis M. 3. —

#### 2. Abtheilung:

Polizei-Verordnungen 1867—1872.

Preis M. 1. 50.

Bon beiden vorstehenden Abtheilungen befindet sich die Fortsehung (Ergänzungen bis 1879) eben in Borbereitung.

#### In bemfelben Berlage ift ferner erfchienen:

### Beraldische Tafeln in Gold= und Farbendruck:

Orben und Chrenzeichen ber beutschen Regenten. 1877. D. 7.50 Babben (60) ber fouveranen Staaten ber Erbe nebst 45 Schiff-

fahrtsstaggen. 7. Auflage. 1878. " 6.— Erflärender Text zu den Wappen von E. v. Schmidt. " 3.—

" " " " Rational- und Landesfarben. " 1.—

- (24) der vormals souveranen Staaten in Europa. " 5.—
- ber beutschen Raiser von Karl d. Gr. bis auf Wilhelm I. " 4.50
- ber Städte (232) des deutschen Reichs. " 6 .-
- ber beutschen Burschenschaften. " 10.-

# Döhl, C. — Die Polizeiverwaltung des Preußischen

Staats in ihrer durch die neuesten Gesetze und Berordnungen herbeigeführten Gestaltung. Zum Handgebrauch sür sämmtliche Polizeibehörden und Beamte nach den Motiven des Gesetzes, authentischen Interpretationen und Entscheidungen der höchsten Gerichtshöse bearbeitet. 1868.

# Hübner, D. — Statistische Tasel aller Länder der

Erbe. Dieselbe enthält: Größe, Regierungssorm, Staats Dershaupt, Bevölkerung, Ausgaben, Schulden, Papiergelb und Banksnotenumlauf, Stehendes Heer, Kriegs und Handelsssotte, Einund Aussuhr, Zolleinnahmen, Haupterzeugnisse, Münze und deren Werth, Gewicht, Längenmaaß, Hohlmaaß für Wein und Getreide, Eisenbahnen, Telegraphen, Hauptstädte und die wichtigsten Orte aller Länder der Erde. 28. Auflage für 1879.

Diefe langit allgemein befannte Tafel bringt alles Wiffenswerthe fiber alle Staaten nach neueften offiziellen Quellen, bas raich zu erlangen für Jedermann ein praftifches Intereffe hat.

## Krebs, Dr. G. — Wetterkarten und Wetterprognose.

Herausgegeben bei Gelegenheit der Eröffnung der von dem physitalischen Berein zu Franksurt errichteten meteorologischen Station mit selbstregistrirenden Apparaten. Mit 4 Wetterkarten und 1 Tasel Abbildungen. 2. Auflage. 1879. M. 1.—

v. Kreß, G. Q. — Die Galvanoplastik für induftrielle und künstlerische Zwede. Resultate sechsundzwanzigjähriger Ersahrungen. Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten. Gr. 8°.
1867. M. 2.50 Liebler, B. A. — Deutsche Geschichte für Schulen, fowie gum Gelbstunterricht. 23. burchaus verbefferte Auflage. Dit Borwort vom Beh. Sof- und Archivrath Brof. Dr. Brudner in Meiningen. 1878.

Das Büchlein, vielfach nachgeahmt, wurde noch von teinem Berfaffer über-troffen. Es empfiehlt fich durch tlare, gedrängte und übersichtliche Darfiellung, schlichten, einsachen Erzählungston und patriolische Gesinnung.

Minoprio, Dr. J. - Die Frankfurter Börse. Sand= buch für Beichaftsleute und Cavitaliften, enthaltend eingebenbe Ertlärung aller an ber Frantfurter Borje gultigen Ufancen und gehandelten Bapiere (Staats., Gifenbahn., Bant- und Induftrie-Bapiere, Städte-Obligationen, Anleiben von Standesberren, Bfandbriefe, Loofe, Berficherungs = Gefellichaften 2c.), beren Bilangen, Binserträgniffe, Dividenden, Berfonalien 2c. 4. Auflage, cartonnirt. 1878.

Für den praktifchen Börsenmann ein brauchbares Rachschlagebuch, für Laien und Capitalisten die beste Quelle für Information über die Rentabilität und Sicherheit aller Börsenpapiere.

Sammlung der Entscheidungen des Oberappella= tionsgerichts zu Lübed in Frantfurter Rechtsfachen, mit Berudfichtigung ber Ertenntniffe früherer Inftangen, berausgegeben bon Dr. 3. 3. Roemer. 4 Bbe. (Enticheibungen von 1845-1858.) Berabgesetter Breis DR. 12 .-

Die Sammlung wurde nach ber Annegion Frantfurts nicht weiter fortgefest.

Straus, C. — Die Arbitrage an den deutschen Börfenplagen, mit Berudfichtigung ber Golb- und Gilber-Opera-16°. 1876. Eleg. geb.

Empfiehlt fich durch feine Tabellen und die Rusammenstellung der einschlägigen Berechnungen bem Banquier und hauptfüchlich den Arbitragegeschäften als höcht nübliches Rachschlagebuch.

Wolff, Dr. — Der Hauseigenthumer und Miether nach bem zu Frantfurt a. D. geltenben Rechte. Gin prattifches Sandbuch für jeden Diether und Bermiether, auch für den Juriften und Wefchäftsmann. Dritte Auflage. Reu burchgefeben und mit besonderer Rudficht auf die neuere Rechtsprechung bervollständigt von Stadtamtmann Dr. Rörner. M. 3.—

Riehungs-Plane der in Deutschland zulässigen in= und ausländischen Bramien-Anleiben. 1878. M. 1.20

17/87/26



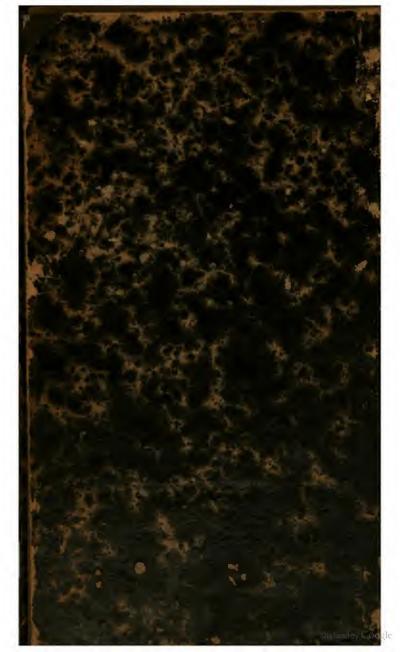